

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

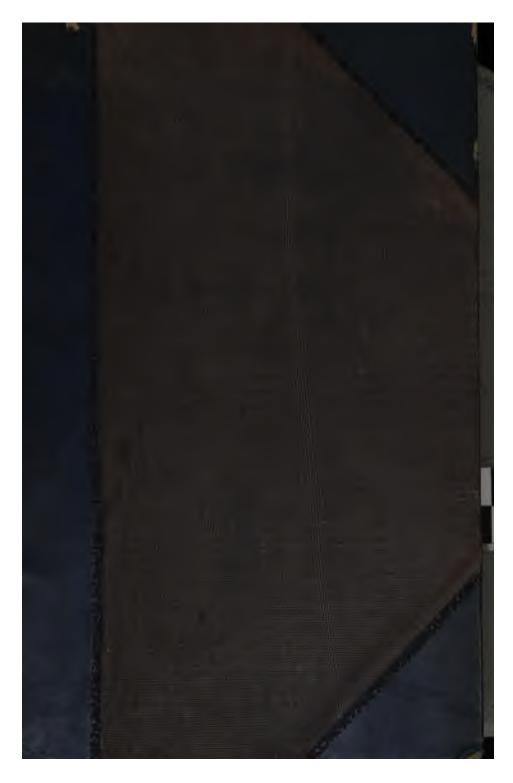

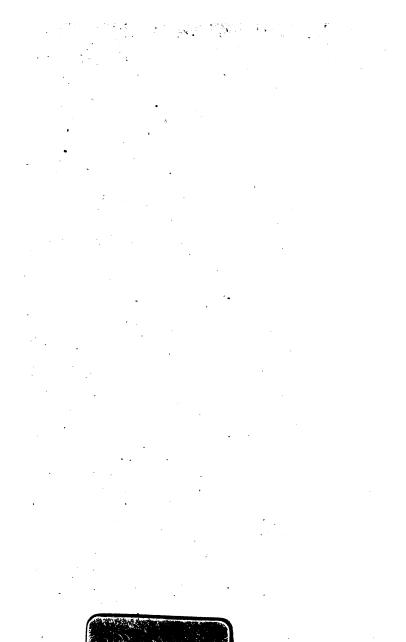

.

.



.

. •

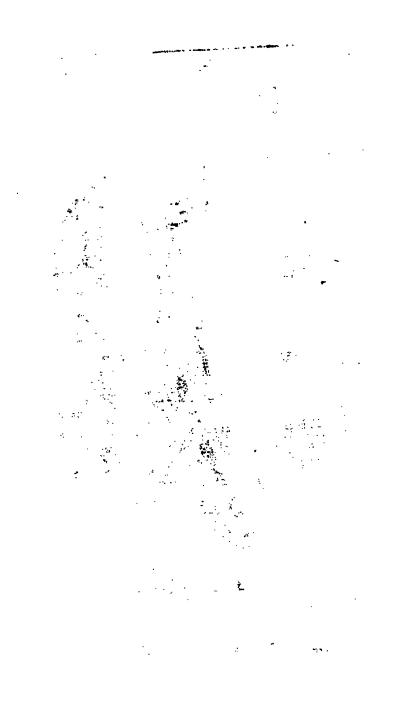



# THEOPHILI SINCERI

Neue

# Sammlung

Von

lauter alten und raren



I. Stud.

Frankfurt und Leipzig.

Zu finden ben Johann Stein, in Murnberg, 1733.

250.6.156.





# An den Geneigten Leser.

Jermit überliefere Dir, ob zwar nach einigem Verweiz len, den 2. Band meiner Nachrichten von lauter alten und raren Bücherns

der ganglichen Hoffnung lebend, es werste de dieser erstere Theil, nebst den folgensden, von Dit gleichfalls mit gütigen Ausgen angesehen, und nüßlich perlustriret werden. (a) Denn sind die Journalen überhaupt, wo sie nur mit gehöriger Accuratesse versertiget werden, von nicht gestelle versertiget werden, von nicht gestelle

<sup>(</sup>a) Conf-Gel, Zeitungg. de A. 1732. p. 344.

Jon. Vogtii Catal. libb. rarior. & CL. Jerichonii
Sammlung auserles. Mater. zum Bau-des
Reichs GOttes / im 3. Zeitrag/ p. 270. sq
wiewoln pag. 267. unrecht ein Schwäbischer
Theologus genennet werde; indem von Geburt
ein N. bin.

ringen Nugen, (b) so wird die recension alter und rarer Bucher um so viel we= niger mit Grund zu tadeln seyn, je nüg= licher sie sind, und je begieriger solchebis diese Stund von denen Kennern, sonder= lich in Engeland, aufgesucht werden, und auch einiger massen die Stelle der Codd. Manuscriptorum vertretten können. (c) Was aber durch alte und rare Bucher eigentlich versiehe, wie und woran sie gentlich versiehe, wie und woran sie zu erkennen, solches ist bereits in der Vor-

(b) vid Unpartly. Bibliothecar. p. 848. seq.

<sup>(</sup>c) vid. D. Val. Ern. Löscheri Stromat. p. 238. Und der berühmte Struue urtheilet, in seiner Introduct. ad Notit. rei litterar. c. 6. S. 1. Davon in genere grindlich also: Non cuiuis datur, sin-gulos libros introspicere, (rariores potissimum) imo etiam multum temporis requiritur, singulos, quotquot occurrunt, perlustrare; iam uero eo nos ducunt Ephemerides, nt in Compendio sciamus, quid in singulis libris tractetur, quo eo facilius perspiciamus, quosnam ex iis ad nostrum institutum studiaue seligere debeamus. Ex iisd. autem addiscimus, non solum excerpta librorum, rarissimorum sape, quos vix w quam introspicere nobis datur, sed etiam (ueter: s & ) nouos opiniones, inuenta, controuersias & bella eruditorum, horum sata & singularia quæuis, quæ alias non tam facile coenoscuntur, &c.

korrede zum 1. Band angezeigt wors m. (d) Nur diß habe hierbei, eripnern A 3 wols

(d) Obbemeldter Jo. Pogt ertheilet in seinen Catal LL. rar. V. nachfolgende sogenannte Axiomata Historico-Critica de raritate Librorum: I. Rari & rariores Libri sunt illi, qui minus frequenter occurrent, à paucissimis manibus terentur, inuenru quoque & paratu funt difficiles. Raritas Librorum non una est eademque; dantur eius gradus; hie liber est rarus, ille rarior, iste rarissimus. III. Distinctio inter tunc & nunc, inter bic & illic, non est negligenda. libri quidam fuerunt rari, qui nunc recusi; nunc rarissimi, qui quondam satis obuii. Sic etiam Codices uno loco rariores funt, quam altero; qui rari in his oris uidentur, adhuc aliis regionibus suppetere possunt. & rarissimi, omnium recte Sentientium iudicio, sunt: a) Libri ab artis Typogr. primordiis ad A. usque 1500. typis exicripti. falluntur, qui vel ipsis MSS, rariores habent huius generis libros. Caussa raritatis, tum ho-, minum incuria est & neglectus, tum præcipue exiguus impressorum exemplarium numerus. b) Libri Autorum ueterum, editi studio præstantiorum Sæculi XVI. Typographorum, Manutiorum, Juntarum, Stephanorum, &c. Quanta auiditate, quantoque pretio à Belgis, præcipue uero ab Anglis, conquiri foleant huiusmodi Autorum priscorum editiones, docet Perillustris Zach. Conr. ab Vffenbach in prafat. Tom. 2. Biblioth. suc. c) Libri Lutheri & coætaneo-

wollen, daß in dem zu End sedesch mat annectirten General - Veri zeich:

rum, Reformationis tempore luci publicæ commissi , interque hos præprimis editiones Bibliorum Lutheri ante A. 1545. excusæ; d) Libri in terris peregrinis & dissitis locis impressi; e) Libri, scriptorum compactorum, ac deprauatorum incorruptas, & non castratas editiones exhibentes; f) Libri Magistratuum cura, uel fisco addicti, uel æternis mancipatitenebris, uel flammis etiam ultricibus traditi, quia vel religionem offendunt & bonos mores, uel Reip. etiam rationes ac commoda turbant; g) Libri, quos uel aduersa sata Vulcani, aut Neptuni, uel priuatorum nonnullorum industria, infeliciter ac studiose suppresserunt; h) Libri in Controversiis Principum ac Magnatum, imo & Priuatorum, editi, quos Dedu-Stiones Historicas appellamus. Moris enim est, huiuscemodi scripta genere, & dignitatibus in aula Eminentibus distribuere, non autem Bibliopolis committere; i) Libri, quorum pauca faltem exemplaria typis funt expressa; cuius rei caussa interdum ambitio esse potest, interdum sumtuum molestia, quando nimirum propriis Autor sumtibus librum exscribit; k) Libri maximi ac uoluminosi, qui a paucis ob molis & pretii magnitudinem comparari pos-Cuiusmodi funt : Corpus Historia Byzantina, Acta Sanctorum, Diarium Europaum, & centum alii; I) Libri minimi paucarum plagularum, qui ob pretii molisque exibitatem, ubi

üchnis rarer Bücher, öffters verhiedene vorzukommen pflegen, so eben icht allezeit rar sind; allein solches ist nicht ik, sondern denen zuzuschreiben, welche i den gedruften Bucher = Catalogis
iche als rar beurtheilt, und daher mit einer lota raritatis remarquiret haben. rhalt mich der Pochste bei Leben und gu= r Gesundheit, so werde mit dergleichen econsionen ofnausgesest fortsafren; nmassen es an denen hierzu gehörigen ubsidiis litterariis, GOtt Lob! gar nicht blt. Inzwischen follte es mir eine nicht eringe Freude senn, wenn einige Bibliohili accurate Recensiones von raren nd alten Buchern bisweilen einschickten, nd solche, um diesen Nachrichten entwe= er mit = oder ohne Nahmen einverleiben n können, an Herrn Johann Stein,

aliarum annorum ætas intercesserit, oculis se nostris subducunt, & elabuntur manibus nostris, adeo, ut dissicillime, ac sæpe nullo parari pretio possint. V. Libri rari non semper sunt optimi, aut digni, qui legantur; sæpissime liber malus, ac inutilis, ob solam raritatem in pretio est. conf. Gettl. Stoller Hist. der Gelahrheit p. 9. & 10.

wal renommirten Buchhändlern in Rürne berg, gelegentlich addressirten. übrigens die in meiner Abwesenheit mit eingeschlichene sowol Druck = als auch ans dere Fehler concernirt, solche wird der B. L. verhoffentlich bestens vermerken, (c) und sich schlüßlichen diefer guldenen Worte des unvergleichlichen G. J. VOSSII (f) geneigt erinnern: Errarunt aliqui? commune hoc cum illis habeo: immo nec aliud mihi perfuadeo, quam dum homullus, fialicujus industriae, & ingenii, ut puto, pulilli, spissis adeo occupationibus distractus, tot jam annos, tam multa, tam disparis argumenti, scribe assidue, non paullo sæpius me aliquid humanitus perpessum, quam alios permultos.

Sefchrieben ben 13, Julii, An. 1733.

I. Pha.

<sup>(</sup>e) vid. Maittaire Annal. Typogr. Tom. I. p. 298.
(1) Praefat. Libris suis de Vitiis Sermon, praem.



I

Harus Veteris Tastamenti, siue Sacrarum Questionum Libri XV. Authore R. P. NICOLAO
ABRAMO è Societate Jesu, in Vniuersitate
Mussiponti, Sacrarum literarum Interprete.
Quibus accesserunt ejustem Authoris De Veritate &
Mendacio Libri IV. Parisiis, sumptibus Joannis Jost.

1648. fol.

Der Innhalt dieses gelehrten und raren Werks. welches der berühmte Autor GOtt dem Aller, hochsten zugeschrieben, wird in J. C. COLERI Anthologia, Tomi I. Fascic. V. p. 348. segq. weits laufftig recensirt, und gleich anfangs dessen rarete mit folgenden Worten angezeigt: Non sunt penes nos ulla in bibliotheca Nic. Abrami libri. quorum notitiam efflagitasti. &c. ba der sehr belesene Mart. Schoockius de Fanore Unciaria pag. 107. gestehet, daß er nie von Nic. Abramo etwas habe sagen horen. Dahero sich Mr. Bayle in seis nem Diction, Hift. & Critiq. fehr verwundert , daß Dieser Autor so wenigen bekannt, wann er p. m. 34. also schreibt : C'est une chose assez étrange, qu'aiant été un Auteur de distinction, il ait été si peu conu dans les pais étrangers. Im übrigen mar biefer Abram, welcher im Stifft Tull in Lothringen A. 1589. geboren, und d. 7. Sept. 1655. wieder gestorben, nicht nur ein ace lehrter Theologus, sondern auch ein guter Hu-Ainsent. manist. uid. Phil. Alegambe Biblioth. Seriptorum Soc. Jesu, p. 347. D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. I. fol. 16. und Zedlers Grosses vollständ. Universal-Lexic. 1. Zand/ fol. 163.

### II.

Rirchen: Ordnung/ In meiner gnedigen herrn der Marggrauen zu Brandenburg And eins Ers bern Rats der Stat Türmberg Oberkeyt und ges pieten/ wie man sich bande mit der Leer und Ceres monien halten solle. Nürmberg M. D. XXXIII. in

fol. durch Christoff Gutfnecht.

Ce ift, laut der Vorrede, diese Rirchens Ords nung nicht ber Mannung zusummen getragen und begriffen, bas fie bafür geacht werdt, als folt man mit dem Werck follicher ordentlichen Sands lungen, die fund buffen, und Gottes Gnad ver-Dann Christus ist allein der für der Dienen. Menschen sünd gnug gethan, vnd vns Gottes Snad erlangt und verdient bat, Sunder das bie erbar ordentlich Zucht gemainer Kirchen Vers sottiche Worts bester flenssiger besuchen, vnd Die Sacrament mit grösserm ernst zu empfahen, Dann bise Zwen, nemlich Predig und die Sacras ment, ber driftenlichen Rirchen notwendig fluck feven, bardurch ber glaub in JEsum Christum unfern Seligmacher von Gottl burch ben Beplis gen Benft gepflangt, gesterctt, ja bie recht frumbe fent und seligkent außgetanlt und gegeben wirdt. Bud damit menigtlich fich in dife Ordnung zu riche ten wyf, fo wird im ersten tapl gehandelt von der Leer, wie man predigen foll, Im andern tayl

tayl von den Ceremonien / wie man die Sas erament handeln, auch andere Kirchen. Gebreuch halten soll. Zu diesem meinem Eremplar ist hinten auch der Catechismus ober Kinder. Pres dig / zu Mürnberg durch Gabriel Zeyn in fol. absque anno gedr. mit angebunden.

Es ließnemlich Marggrav Georg diese Kirchen Ordn. A. 1533. für seine und Marggr. Albreche ten, beffen Vormund er war, Lande ausgehen, und vergliche sich mit dem Hochlobl. Magistrat zu Murmberg / daß folche in der Stadt und Berrs schafft zu Thrmberg gleichfalls sollte bevbachtet werden. Welche Edition hernach zu hoff im Voigtland An. 1591. in fol. wieder aufgelegt und in 2. Theile verfasset worden ist. Dauid Chytraeas lobet diese Agenda in der Dedicat. an Margs grap Ge. Friderich, die er seinem Comment. in Exed. porgefest, fehr. uid. Schützii Comment. lib. 2. de uita Chytraei pag. 114. und 115. Vitus Wolfruhm rühmet in seinem ausführlis chen und beständigen Beweis, daß die Turms bergische Kyrche, 2c. auch diese Kirchen, Ords nung, welche ber wolverdiente, aber boch jur Uns gebuhr von vielen verhaffte und geplagte Mann, Jo. Brentius, stellen helfen und von Carolo V. sels ber vor andern bergleichen Buchern feie gelobet worden, 2c. conf. H. C. KOENIGS Biblioth, Agende-**Tum**, p. 1. [q.

Wie dann die Kirchen Dromungen durchaus nicht zu verachten find. Dann weilen sie, wie der sel. D. Spener im r. Theil seiner Theologischen Bes dencken p. 763. von Verbindung der Kirchens Ordnungen recht schreibet, von den lieben Alten.

٠

## Erstes Stud.

aus herklicher Meinung und zu gutem Rugen vere fasset und eingeführet sind, so verbinden sie uns auch, daß wir denselben, weil sie nichts wider Gote tes Webot segen, Wehorfam leiften follen, als Orde nungen der Kirchen, dero Kinder und Glieder wir uns bekennen, und da allezeit die Autorität der hohen Obrigfeit, so sie unter ihrem Nahmen ges meiniglich publiciren lasset, dazu kommet : und wurde berjenige unrecht thun, welcher folde bres chen und darwider thun wollte. Aber dieses mare ein aroffer Migbrauch, wo man benfelben bergleis den Anschen geben wollte, als musse man nicht nur berfelben nachgeleben, und thun, was fie bes sehlen, sondern dörffte auch nichts weiter thun uber vornehmen, als was biefelbe uns ausbrucks hich anbefehlen 2c.2c. conf. h. l. D. E. S. CYPRIA-MRurger aber lesenswürdiger Bericht von Rirchen Ordnungen / 2c. p. 4. und Diff. Hift. Theol. de Agendis, sub D. J. A. SCHMIDIO Helmst. 1718 aentil.

In Seckendorfs Comment. de Lutheran. wird diese ras re Rirchen : Ordnung weitlaufftig, in Frickie Teutscher Ubersetzung aber viel kurger recensirt. Ich habe noch 2. andere Auflagen in fol. welche

folg. Tit. führen:

Ricchen: Ordnung Innmeiner Gnedigen Herrn der Marggraven zu Brandenberg, And eines Ersbarn Raths der Stadt Aurmberg Oberkent und Gebieten, wie man sich bande mit der Lehr, und Eestemonien, halten solle. Zlusse new jezo, dem alten Exemplar nach, mit sonderm Fleis widerumb gesoruck, zum Hoss, den Mattheo Pfeilschmidt. Anno Domini: M. D. XCI. in sol. Nebst dem Catechies mo oder Rinder, Predig.

Rirchen, Ordnung - - Gebieten. Wie man sich beide - - halten solle. M. D. XXXIII. Aufs neu, jeso dem alten Exemplar nach, mit sonderm Fleiß wie derumb gedruckt, Zu Nurmberg, durch Katharine Gere lachin Erben. 1592. in fol. Samt dem Cates

dismo.

Es kommen diese beede Editionen vollig miteins ander überein; ausser bag in der Nürnbergischen Aufflage bas Mandat Marggr. Georgen zu Brandenburg, 2c. welches in ber gum Soff ges v brudten Edition vorangesett, nebst bem Post-Scripto, hinweg gelassen worden ist. 3ch habe aber dieser beeben Editionen ebenfalls um befie willen allhier mit wenigen gedenken wollen, weiln fie, und fonderlich die erftere, fehr rar find, fo gar, daß Gerr Ronig, I. c. p. 1. schreibet : daß ihm die Edition 1591. (wie auch die Nurmb. de A. 1592. ) nicht zu Beficht tommen fei. Db im übrigen von dieser A. 1533. das erstemal publicirten obgedachten Maraar. und Mirmheraischen Rirchen , Ordnung. tnerus, Georgii Marchionis sei, und was sonst die Gelehrte. :fflichen Rirden , Ordination i n mentionitter Seckendorf, Fric er R& nia I.c. mitmehrern nad In einem alten MS. fi. lgenden Bericht:

Obwol Marchiones Georgallenthalben bei ihren Pfari lassen, daß die Pfarrer bei tbräuchen in den Kirchen verble auch bei etlichen Türnbergistelegenen Pfarren geschehen,

ichlagen jen Ges gleichen rafftum

34 Murnberg wiedersprochen: Co hat boch Marchio Georg 1528. eine Reformation mit Einführung der Evangelischen Lehre vorgenommen, und sich mit Turns bern wegen einer Visitation ber Pfarren verglichen. Wie benn zu solchem End ein Tag auffm Sonntag nach Corporis Christigen Schwobach bestimmt more Bei welcher Zusammenkunfft die Brandenburs nische und Turnbernische Theologisich wegen XVII. ARTICUL miteinander verglichen, auf welche die Pfarrer gewiesen werden sollten. Belde XVII. AR-TICUL hernach Marnar. Georg Saxoni & Hesso augeschicket. Diese sendeten sie den Theologis au Bits tenberg zu, ihr Judicium darüber zu vernehmen, wels the aber folde allerdings approbirt haben. Les sollen aus diesen 17. Artic, hernach die Smalcald, Artic, und Mug. Confession verfasset senn worden. Also daß der A. C. erster Grund dißmal zu Schwobach geleget wors Etliche schreiben diese 17. Artic. D. Luthern zu ; er hat aber gedachter massen daben anderst nichts gethan, bann baß er sie censirt und approbiret hat. Bas aber die Unlas zur Rirchen: Ordnung anbei trifft, so hat es bamit folgende Beschaffenheit : Bes kannt ists, was massen Marggr. Georg und ber Rath zu Turnbern A. 1525. eine Visitation der mammen; welches Werk bann zu ere Pfarrezu Erhaltung guter Ordnung und tennen c Tuanz eine Kirchen Dronung Dieweil man aber verhofft, daß elischen Stande sich wegen einer vergleichen wurden; wie dann gleichm' sehr no die gel. Ritche auf den. 🚅 🔅 nalkalden 1530. und 1531. dars von geha ord und die Sache darauf bestand den, daß Si einen besondern Tag darzu ausschreib eine weiln solches verblieben, hat

hat Margar. Georg, der nicht länger wollen anstes hen, eine Rirchen Ordnung begreiffen laffen, und bem Rath zu Murnberg zugeschicket, welcher Rath aber in etlichen Punden Bedenden gehabt, fonderlich daß in berselben denen Rirchen Dienern der Rirchens Bann eingeraumet gewesen, welches der Rath für ein gefährlich und vorgreifflich Ding geachtet. die Kirchen Diener solchen Gewalt besorglich miffs brauchen und der Obrigkeit in ihr Amt greiffen mars Es hat aber Margar. Georg auff diese Erins nerung diesen Punck alsobald heraus thun lassen, und bat man fich verglichen , Jo. Brengens , Predigers zu Schwähisch Sall, Gutachten darüber einzunelle Als aber Bremius auch etliche Mangel angezeigt. hat man dieselbe benen Wittenbergischen Theologen auch überschickt, die haben jur Antwort gegeben: Daß amar die Nothdurfft darinnen begriffen, man konnte aber spuhren, daß diß Werd nicht von einem allein verfasset, es wurde derowegen eine Nothdurfft senn, eine gewisse Verfon darüber zu segen, mit Befehl, big Berd in eine rechte Ordnung zu bringen, und etliche vergebliche Repetitiones heraus zu thun, darbei Osianders gebacht worben ; berowegen man Jo. Brengen gen Nurnberg verschrieben, welcher, neben dem Ofiandro, bei 6. Wochen big Werd unter Sanden gehabt, biß es in die Form gebracht worden, wie es hernach noch bieses 1533. Jahr in offenen Druck kommen. Mit Anrichtung dieser Kirchen Ordnung hat ber Rath au Turnberg mit bem Neuen Jahr, auf bem Land aber ben 6. Febr. ben Anfang gemacht. Es hat auch in diesem 1533. Jahr der Rath diese neue Kirchens Ordnung vollig in die St. Jacobs, Rirchen, wie auch in St. Elisabeths, Capell angerichtet. &c.

#### III.

Iohamis Curradi Göbelii, in Augusta Vindelic. Ecclesia Senioris bene meriti, Theologi Laudati, Vita, in exemplum exposita à JOHAN. VALENT. ANDREÆ. Stutgardia. Typis Jo. Wyrichii Rössiini \* 1644. in 12.

J. C. Göbelii - - in exemplum exposita à Jo. Val. Andreæ. Noriberga, sumptibus Hæredum, Ty-

pis Wolf. Fnderi. \*\* 1644. in 12.

Phrengedachtnuß des Christlichen Lebens, ges dultigen Leidens, und seligen Sterbens des weilund Wolfehrw. und Hochgel. Herrn M. Jo. Comradi Göbelü, geweßnen Pfarrers zu S. Anna, und des Ministerii Senioris in des H. Rom. Reichse Statt Augsspurg. Stuttgardt, getruckt ben Jo. Wenrich Ross linjim Jahr 1644. in 12.

Es ist diese sehr rare Lebens & Beschreibung des sel. Goebelii, welcher 1585. d. 6. Jan. zu Börtlins gen im Wirtembergischen gebohren, und A. 1643-d. 8. Julii sel. verschieden, erbaulich zu lesen, und mit einem netten Stilo geschrieben. p. 41. 42.

und

\*\* Beil Röslinus ju Stuttgard gestorben, ist dieser Rest nach Nurnberg, wie D. Andreae ad laud. Reinhartum be

richtet, gefandt worden.

<sup>\*</sup> Der berühmte J. V. Andreae hatte mit dem Buche drucker J. W. Rößlin, der ein Podragicus, grossen Verdruß; wie dann dieser Jahr und Tag daran ges drucket hat. D. Andrea meldet in einem Brief an Reinhartum, Stadt; Schreibern zu Memmingen, d. 21. Julii 1645. daß Marggr. Friderich von Durs lach, von wegen dieses Buchleins, sich sehr offendirt besunden, weiln p. 29. des Erhardi Macheols in illa lite politica odirer gedacht worden.

und 43. stehet ein Breuiarium vitae Goebelianae. Der Reft, ber in Rurnberg gebruckt worben, enthalt nur die Epicedia in obitum b. Göbelii. In dem Phren. Gedachtnis wird der fel. Goebelius, als ein brennend Licht vorgestellet, 1.) in orw, respectu partim honestae generationis, partim saluificae regenerationis; 2.) in progress, p. 311 Daus, propter obedientiam filialem, p. in bet Edul, cum propter diligentiam laudabilem. tum propter eruditionem singularem, & propter docendi dexteritatem, p. in der Haushaltung, propter fidelitatem Paternam & maritalem: p. in progressu, in der Kirchen Gottes, a) propter doctrinae puritatem, b) propter uitae integritatem. 3.) in Occasu, propter moriendi felicitatem. Der Autor dieses Phrengedachtn. nennet sich sub fin. p. 44. nur mit den litteris initialibus M. J. S. D. S. F. Es ist aber eigentlich M. JO. SCHUBELIUS, ein frommer und ges lehrter Diac. zu Stuttgart; wie ihn der sel. D. Andreae in einem Schreiben an obgebachten Andr. Reinhartum von 10. Apr. A. 1644. nennet.

### IA.

Magnus Basilio de poetarum oratoru historicoruq; ac philosophorum legedis libris cu cometariolo Magistri so-hanis Honorij Cubitensis. in 4. sine anno & loco.

Bu I.) stehet eine kurte Zuschrifft Ja Honorii, an Christophorum Ursinum Cracouiensem, discipulum suum; 2.) Leonardi Aretini praes. ad Colucium Salutatum.

Es ist dieses eine uhralte Lat. aber wenig tau nende

gende Ubersetzung der sonst lesenswürdigen Homelie Basilii M. ad adolescentes, ὅπως αν έξ έλληυμιών ώΦελοϊντο λόγων, quomodo ex gentilium scriptis utilitatem capere debeant; welche auch herr D. Börner in Leipzig herausgegeben. wid. A. E. Lips. 1720. p. 388. Befannt ist, daß einige Doctores ueteris ecclesiae treulich angerathen, burche aus feine Biicher Scriptorum ethnicorum zu les fen; wie bann in benen sogenannten Constitutionibus Apostolicis dis ausdrucklich auch verbotten wird. uid. Jo. Bapt. Cotelerius, in Notis ad Constit. Apostol p. 204. Allein Tertullianus, Origenes, Eusebius, Gregorius Naz. Clemens Alex. Augustinus, und in specie unser Basilius M. haben gerathen. daß man die Scripta ethnicorum allerdings, wies woln caute und mit Nugen, lesen solle. conf. C. KORTHOLTI Paganus obtrect, lib. I.c. XI. pag. 171. & D. BUDDEI Isagog. Hist. Theol. p. 146. Dahero auch Jo. Potter zu Orfort A. 1694 in 8. e Theatro Sheldon. Plutarchi Chaeron. elegantes Buch quomodo iuuentuti audienda sint poemata, & Basilii M. Oration ad iuuenes, quomodo cum fructu legere possint Graecorum libros, cum interpretatione H. Grotii, nebst seinen eigenen Notis und uariant, le-Stionibus, heraus gegeben hat. uid. A. E. Lips. A. 95. P. 435.

Was übrigens Basilium M. selber betrifft, so war er ein Bischoff zu Caesarea in Cappadocia, wels cher A. C. 328. gebohren, und A. 379. d. 1. Jan. \* gestorben. Er ist wegen seiner Frommigkeit, Ges lehrs

<sup>\*</sup> Die Lateiniche Rirche aber hat dieses Basilii Nahe mens. Fest auf den 14. Jun. als auf den Lag seiner Ordinirung verlegt. uid, AB, Santtor. ad h. a. & d.

lehrsamkeit und Verfolgung von den Arianern, zur Genüge befannt. Erasmus nennet ihn Demosthenem Graecorum Patrum; Euagrius columnam ucritatis; Damasus Orbis universi lumen; Gregorius Nyssenius os Ecclesiae, & regium Ecclesiae decus. Und von Gregorio Nazianz. wird er nicht nur orbis oculus, magnifica uox ac tuba, dicendi regius Splendor, sanctus ac communis pater', fidei fulcimen, ueritatis canon, Ecclesiae chara-Her, &c. genennet, sondern auch, welches allzus viel, supra Prophetas & Apostolos ethebt. uid. J. C. MEELFUHRERI Corona Centum PP. pag. 92. Es sind bessen Opera offters heraus fommen. Die besten Editionen sind die 3. Pariser : a) An. 1618. cum Not. Frontonis Duçaci &c. in 2. Voll. b) des Montacutii, A. 1638. in 3. Voll. c) die allerbeste aber, A. 1721. sq. cum not. Juliani Garnierii &c. uid. A. E. L. 1722. p. 465. & A. 1731. p. 491. sq. & 537. Franciscus Combesis hat ad commodiorem Operum S. Basilii intelligentiam, Basilium Restitutum zu Paris 1679. in 8. in 2. Voll. heraus gegeben, darinnen er aus denen besten MSS. viele des loca Basilii verbessert, ers lautert, und von denen uersionibus handelt. Dignus, at perrarus liber, qui legatur. vid. Caue Hist. Litter. T. 1. f. 135. & T. 2. f. 45. Comment. de Script. Ecclesiast. Tom. I. f. 544. segq. D. ISELINS Hift. Lexic. T. I. f. 390. Die Ceuts schen Acta Erudit. 98. Theil, p. 77. seq. D. FA-BRICII BIBLIOTH. GRAEC, L. V. P. IV. cap. XIX. G A. E. Lip (. A. 1717. p. 393.

#### V.

Biblia Latina. litteris Gothicis. in ealce stehen biese Worte: Explicit \* biblia impressa Uenetijs per Leonardum wild de Ratisbona M.CCCC.LXXXI. cum interptationib9 hebraico4 nominu scdm ordinem alphabeti. in sol.

Mein Exemplar ist ex Biblioth. Presbyteri sobannis Günteri; und halt eben die sonderbare Ordnung der Biblischen Bucher, wie der Coder

\* Explicit, uel Expliciunt, solennis clausula est iam olim librorum calcibus adpicta, qua cos ad finem perductos esse, Auctores & librarii significabant. uid. Baluz. ad Saluian. p. 335. Dufresnii Gl. E. 328. Schwartzii Diss. 2. de Ornam. libror. ap. uet. usit, §. XXV. Haesit in uoce explisit Raderus ad Martial. p. 786. & an Latini sit, nel sequioris & barbari saeculi, parum constate, & Grammaticos tacere scripsit. Sed utique & de illius aetate aliquid constat, & Grammatici de ea non plane siluerunt. In Saccula barbarici cam non esse reiiciendam, locuples testis, iam a Gifan. Obs. L. L. p. 90. excitatus, Hierenymus est, qui Oper. III. 96. se ceterosque aetatis suae Scriptores, solere completis opusculis, ad distinctionem rei alterius sequentis, interponere medium, explicit resert. Jam igitur Saeculo IV. communi usu inualuerat, quod licet inclinantem Latinitatem uidit, eam tamen prolapsam, pedibusque barbaris conculcatam anteuertit. Neque sane hoc explicit barbarum, sed satis Latinum est. Per apocopen enim dicitur pro explicitum, cum nihil additum habet, uel explicitus quando nomen liber, aut aliud masculinum, sequitur, subaudito simul uerbo est: quod Scaligeriana 11. 81. recte observant. b Diecmannus in Specimine Glossarii MS, Lat. Theotifei, p. 168, fq.

dex Bibl. Lat. de A. 1476. Die allegirten Loca Gen. III, 15. und I. Joh. V, 7. stehen auch darinnen. In Biblioth. Uffenbachiana, Tom. I. p. 3. wird diese Edition pro 20. Ehl. geschät. Merkwürdig ist, daß diese Uulgata uetus, uariis in locis, die uoculam solus, & tantum, utut in sonte non reperiantur. eingeschaltet. e. g. Deut. X, 20. Dim deu tuu timedis; z ei soli servies. Cap. XII, 32. Quod pcipio tibi hoc tantu facito domino. cap. XXXII, 39. Uidete quod ego siz solus. I. Sam. X, 19. qui solus saluauit uos, &c. 1. Sam. XVIII, 8. quid ei super est nisi solu regnu? 2. Reg. XIX, 11. num ergo solus poteris liberari? &c. &c.

Ich habe noch 2. andere uhralte Exemplarien von der Lat. Bibel / fine mentione loci & anni, in groß fol. mit Gothischen littern gedruckt, in 4. Tomis. In deren einem in frontispicio diese Borste geschrieben stehen: Liber monasterij saniti iobanis baptiste i monte extra muros Magdeborch. Spolium hoc militare a Laniatore Schebelio tunc temporis in occupatione Magdeburgensi milite mihi dono datum iterum donaui Excellentissimo Dn. M. Johanni Oleario Antiquitates amanti, assini & fautori meo ob-

seruando.

M. Johan. Bencker.

Und in dem andern Exemplar werden in fronte folg. Worte gelesen: Anno dmi ab Incarnatioe 1490. obtulit hunc liby deo & sto Quirino Regi & mri pro usu srm ob remedium & salutem Anie sue dns Leonhard, Holczkyrcher nr Notarius z samiliaris per mi'tos años. Eine neuere Hand hat solo aende

gende Worte hinein geschrieben: Asseruatur Leodii in Bibliotheca Dn. Baronis de Crassier bibliorum exemplar duobus Uoluminibus imprefsum, quod editoru omnium non imerito antiquissimum reputatur. In co enim, quanquam omni ex parte completo, nullus index adparet, nec non typographi, nec locus, nec annus editionis notantur, prout nec numeri in foliis, nec literae alphabeticae pro distinguendis ac disponendis in ordine quaternionibus, uenustate uero capitalium est decoratum, rubricationibusque non quidem impressis, sed calamo scriptis, fere per totum distinctum. Adeo illud antiquitate praeserendum censetur Bibliis Moguntinis anni 1562, quoniam co tempore ars typographica, quam inuentores eiusdem per plures annos antea secreti atque in abscondito exercuerant, uarias per Europae partes diuulgata fuerat; typographorum abinde nomina ac loca, tempusque editionum publice libris apposita uisuntur. Unde patet manifeste, praedictum Bibliorum exemplar nostrum primis inuentae typographiae initiis ab ejusd, inuentoribus procul dubio editum fuisse.

## VI.

Deutsche Bibel. in groß fol. Ohne Titel/Jahr und Ort; mit curieusen, aber wunderlichen in Soln geschnittenen Figuren. \*

Doran stehet folg. Register über die Bibeln

des

<sup>\*</sup> uid, D, Löscheri Stromat, pag. 285.

des alten Testaments: Das buch Genesis. bas man nennet bas buch ber geschopff. buch des Ufgangs. Das buch der leuiten. Das buch ber zal Das buch ber andren ee. Das buch iosue. Das buch der richter. Das buch ruth. Das erst ander drit vnnd vierd buch der Kunig. Das erst unnd ander buch der reden der tag. Das erst buch esdre. Das ander buch esdre vnnd das erst neemie. Das ander buch neemie vand das brit esdre. Das buch thobie. Das buch Judith. Das buch hester. Das buch Job. Der Psalter. Darauff folget die epistel des heyligen pries sters sant serommi zu paulinum von allen Götts lichen büchern der hostory; u. eine Vorred

in die funff bucher Moysi.

Der 1. und 2. uers Genes. I. ist also übersett: In dem anfang beschuff Got himel vnnd erd aber die erd was lare vn vnnut vn die vmfternus waren uff de antlit des abgrunts. vn d' genft Gottes warde getragenn uff die masser. Genes. III, 15. sie wirt zerknischen din Haubt und du wirst hepme lich trage nyde irem fußtritt. Genes. XXX, 14. und ruben gieng uß in der Zit des schnitdes des waipen er vand mandragoras vff dem Agker die bracht er Ine seiner muter vn rachel sprach. Gib mir ein tent von de mandragoren benns suns. Hiob. XIX, 25. 26. 27. ich weiß das min erloser les bet und das ich wurd uffersten an dem iungsten tas ge vo ber erde. Annd and ward wird ich umbe geben mit miner hut vund in min fleisch wird ich sehen Got minen behalter ben ich selb wird sehen vin mine augenn werden schauwen vir nit eins andern.

Dann folget das Register über das ander text der bibel.

Das buch der Spruch. Das buch Ecclesiastes. Das buch des Lobgesangs. Das buch der Wyße hent. Das buch der Genstlichen Bucht. Das gebet Salos gebet Jesu des sun Sprach. Der prophet Isaias. Der prophet Jhemonis. Die flag Iheremie. Das gebet Iheremias. Dasbuch Baruth. Der prophet Ezeremic. chiel. Daniel. Ofee. Johel. Amos. Abdias. Jonas. Micheas. Naum. Abacuk. Sophonias. Aggeus. Zacharias. Malachias. Dos erst unnd ander buch der Stryter (Maccab.)

Das Renifter des numen testaments.

Der emangelist Matheus. Marcus. Lucas. So. hannes. Paulus zu den Romern. Die erft vnnd ander epistel Pauli zu de Corinthern. Paulus zu ben Galathern. Paulus zu den Laodociern. \* Paulus zu den Ephesiern. Paulus zu den Phis lipenfern. Paulus zu den Colosensern. und ander Epistel Pauli zu den Thessalonicen. Die erst vand ander Epistel zu Thimotheum. Die Epistel zu Thitum. Die Epistel zu Philemonem. Paulus zu den Hebreern. Das buch der wirs dung der heyligen 3welff botten. Canonica Epistola Jacobi. Die erst vnnd ander Canonica Epistola Petri. Die erst ander vnnb britt Epistel Johannis. Die Epistel Jude. Das buch der heimliche Offenbarug. Die Worte I. Joh. V. 6. 7. 8. lauten alfo : Der ist ihefus Cristus der Da

<sup>&</sup>quot; uid. D. J. W. Rumpaei Comment. Crit. ad Libb. N. Test. I, p. 35. & 36. & Steph. Praetorii Pauli Ap. ad Laodic. Epist. Lat. & Germ. Hamb, 1595, in 4.ed.

da kam durch das wasser. vnnd durch das plut. nie allein in dem wasser. ab' in de wasser. vnd in dem plut. Annd der genst ist der da bezüget das Crisstus ist die Warhent. Was dry sind die da ges bet gezugtnuß vff d' erde der genst. das wasser und das plut. vnd dise dry sind eins. Vn dry sind die da gebent gezügtnuß im himel der Vatter. das wort, vst der henlig genst. vnnd dise dry sind eins.

Quo anno diese rare Bibel gedruckt worden, stehet nach damaligen Gebrauch nicht dabei. wollen A. 1477. zu Nürenberg ben Anthoni Kos burger. vid. le Long. Bibl. Sacr. II p. 188. bei wels chem A. 1483. eine gebruckt worden ist. uid. Hist. Biblioth. FABRIC. P. I. pag. 24. und Ernesti wuls eingerichtete Buchdruckerei, in Prof. Reuschens Summarischen Nachricht. Viele von unsern Theologis, Gerhardus, Waltherus, Colouius, Pfeifferus und andere, stehen in den Gedanken, die erste Teutsche Bibel vor Luthero seiehen diese zu Nürnberg A. 1477. gedruckt; allein M. Ge. Frider. Magnus, in Disquisitione de antiquis S. Scripturae uersionibus Germanicis Augustae Vindel. excusis, Part. I. uindicirt seinen Augspurgern die Ehre, und weil keiner von denen vorgedachs ten Theologis die ersten gedruften Teutschen Bis beln gesehen, so beweiset er ex auropia, daß die Bibel A. 1477. zweimal (bann man vor Zeiten nur wenig Exemplarien auf einmal imprimirt. so gar, daß man wol auch gebrufte Bucher abs geschrieben) in Teutscher Sprach zu Aunspurg gedruckt gewesen, ehe solches A. 1483. zu Rurns berg geschehen. Ind wenn jemand denen Turns bergern etwa den Preis zulegen wollte in denen Lateio

Lateinischen Bibeln, die sie schon A. 1475. aer bruckt, so beweiset er im Gegentheil aus bem Crusio und Melch. Adamo, daß Jo. Bemler, Drus der zu Augspurg, solches albereit A. 1466. ger than habe. Hierauf citiret er VI. Teutsche Bis beln / die vor Luthero zu Augspurg sind gedruckt worden 1) A. 1449. wie man insgemein bigher, wiewoln unrecht, vorgegeben; 2.) A. 1477. 3.) aud) A. 1477. 4.) A. 1487. 5.) A. 1490. und 6.) A. 1518. conf. TENTZELII Mon. Linters red. A. 92. p. 677. & D. ISELINS allaemein. Im übrigen find bergleis Lexic. Tom. 2. f. 490. chen Teutsche vor Luthero publicirte ob schon uns teutsche Abersehungen, nicht zu verachten. Uerfiones Bibliorum Germanicas ante Lutherum publicatas, wie Serr SCHELHORN, in Amoenitat. Literar. Tom. II. p. 415. schreibet, ex hac potissimum causa rarius iam inueniri autumo, quod nitidioribus & praestantioribus Megalandri nostri aliorumque succedentibus subhorridae illae & incultae spretae ac abiectae fue-Uel ob id tamen quouis studio colligi & asseruari merentur, ut exin coniicere possimus, quantum debeamus B. Luthero, qui nobis oracula diuina eleganti & concinna oratione exposuit, atque ex ipsis Sacris fontibus labore plane Herculeo sua hausit, cum plerique omnes, qui ipsum antecesserunt, fontibus posthabitis, uulgatum praecipue interpretem, quem tamen ipsum saepius haud assecuti sunt, transferendum fibi fumferint. In der Biblioth. Uffenbach. Tom. I. p. 2. werden 2. alte Teutsche Bibeln, sine loci ac temporis mentione

 $\mathcal{D}$ ag

tione typis exscripta, huch geschätz, eine pro

#### VII.

Die Deutsche Bibel, in gros fol. mit vielen inderlichen Siguren. sub fin. stehen folgg. Wors : Diß burchleuchtigist werch ber gangen hepligen drifft. genant by bibel für all' and' vorgetrucket tich bible. lauterer, clarer, und warer nach rechter ges mer teutsch. mit hohez und großem vleuß, gegebem mnischen text gerechtuertigt. und'schiblich punctirt. t vberschrifften ben dem menstem tent der capitel und ilm. iren inhalt und vrsach. anzangende. An mit ionen figuren by hystorie bedeutede hat hie ein ende. edruckt durch Unthonium Roburger in der löblis n Renserlichen renchstat Murenberg. Mach ber ges ct Crifti des gesets ber genaden. vierzehen hundert' d in dem dren und achtigste (1483.) iar. am monnach Inuocauit. Am wellich volbriaung. sep lob. ri. und ere. der hohen henlige Dryualtigkeit. un ens em wesen. dem Bater vn dez sun vnnd dem henlis genst. Der da lebt unnd regiret Gott emigklich en.

Voran stehet die Ppistel des heyligen priesters sant Iheronimi zu Paulinū von allen götlichen büschern der hystori. Darauff folget dz buch der Geschopf. in welchem Cap. III, 15. es heist: sy wirt zermüschen dein haubt, vnd du wirst heyms lich trage neude ire fußtrit- Dz buch des Uussgangs. Das buch der Leuiten. Das buch der Zal. Das buch der Anderen Ee. Das buch Josue. Das buch der Richter. Das buch Kuth.

Das erft ander brit vnnd vierd buch ber Runig. Das erst unnd ander buch paralippomenon. Das erst buch Esdre. Das erst buch Neemie vnnd ander Esdre. Das britt buch Esdre. Das britt buch Neemie. Das buch Thobie. Das buch Judith. Das buch Hester. Das buch Job. Das uid in dem Vialter. Das buch der spruch. Das buch Ecclesiastes Salomonis. Das buch bes lobe gefanges (ober ber liebhabenden fele.) Das buch ber Wenßheit. Das buch ber genstlichen Rucht. Die wenffagung Kaie des Propheten. Die wenfe fagung Iheremie des Propheten. Die flag Iheremie des Propheten. Die wensfagung Ezechielis des Propheten. Danielis. Ozec. helis. Amos. Abdias. Jone. Michee. Naum. Abacuc. Sophonie. Aggei. Zacharie. Malachie. Das erst unnd ander buch (der Strentter) Machabeorum. Das Evangelium Sancti Mathei. Marci. Luce. Johannis. Die Epistel zu ben Romern. Die erst unnd ander Epistel zu ben Corinthiern. Zu den Galathern. Ju den Laodociern. Bu ben Cphesiern. Bu ben Philippens Bu den Colosensern. Die erft unnd ander fern. Epistel zu den Thessalonicensern Die erst vnnd ander Epistel zu Thimotheo. Zu Thyto. Philemonem. Bu ben Sebreern ( ober iuden. ) Das buch der würckung der Zwelff boten. Canonica Epistola Jacobi. Die erst unnd ans ber Canonica Epistola Petri. Die erst ander vnnb brit Canonica Epistola Johannis. Epistel iude. Das buch der hermlichen Offens barung. Der locus I. Joh. V. ist barinnen bes findlich, und werden die Worte uers. 6.7.8. also übersett : And der genst ist der da bezemget. da Cru

Criffus ist die warhent." mast bren sind. by was fer. vnd daz blut. vnd bise bren find eins. vud bren sind die da geben gezewaknuß im Hymel. der Water. das Wort. vfi der henlig Genft. vfi bise

brev find eins. \*

Diese Edition ist zwar sehr rar und kostbar, bann sie in der Biblioth. Uffenbach. Tom. I. p. 2. auf 50. Thaler geschätet wird, auch offt taum in groffen und ansehnlichen Bibliothequen zu finden; als lein die Teutsche Ubersexung dieses sogenannten Durchleuchtigsten Werks ist sehr bunckel und unteutsch; angesehen der Autor dieser Dolmets schung der an vielen Orten felber bunfeln und uns deutlichen Vulgatae so genau nachfolget, daß er sie

Terentianus und Cyprianus allegiren biesen Spruch; wie und wenn aber folder ausgelaffen, und wieder inseriret worden, findet man in D. F. E. Kettners Tract. von diesem Dico weitläufftig und gelehrt ausgeführt. uid. quoque Jac. Trigland, de tribus in coelo Testibus, in eius Sylloge Disp. Won einigen wurde die Schuld, wegen Auslassung dieses Dici, Zanng Luffren beigemes fen ; allein herr D. Zeltner von der Bibel : Uerfion p. 110. hat grundlich gewiesen, daß Bugenhagen die einzige Urfach gewesen, warum in ganger 25. Bibel Drucken, so nur allein aus Hanny Luffts Officin auss gegangen, dieser wichtige Locus ausgelassen worden: indem aus deffen Comment, über den Jonam ju ers sehen ware, daß er, solchen Locum nicht pro Geonveus gehalten. A. 1549, kam aus vorgedachten Dannß Lufftens Druckerei ein Evangelien, Buch. lein mit Episteln heraus, darinnen dis Dictum wies der stund; allein A. 1550. bat Bugenhagen in der Vore rede über den Jonam alle Buchdrucker, dieses Dictum in Zufunfft ja nicht mehr mit einzudrucken. Conf. J. C. Langens Leben D. Bugenbagens, pag. 65.

sie fast von Wort zu Wort auszudrucken sich bemuhet hat. e.g. die Worte Gen. XXVI, t. sind also unverständlich übersett : Aber hunger warde geboren auf der erden nach der One verhaftinkeit; Hiob. IV, 12. Aber zu mir ist gesagt ein verborgenes Wort, und als dver lich empfing mein Ohr die adern seiner Rech nung / 1C. uid. Aug. PFEIFFERI Critic. Sacr. c. XIII. p. m. 342. Verzeichnis rarer Buchet 2. Studt / p. 132. fg. Tentzelu Mon. Unters Ted. A. 96. p. 198. & Hottingeri Biblioth. Theol. p. 150. 151. Lacherlich ift es, daß bei dem CXIX. Dfalm die gewohnliche Eintheilung der Ebraischen Buchstaben beibehalten wird, aber mit folchen Expressionen, daß man glauben sollte, sie was ren gewisse Personen. 3. E. das Iod wird ge nennt Loth, das Lamed Lamech, das Thau So find auch die Inventiones bet Vau, &c. Figuren offt gar possirlich und einfältig. e. gr. Gen. III. wird die Gestalt der Schlangen im Da radieß, mit einem langharichten Beibs/ Besicht am Baum, mit ber Eva discurrirende; bas Das radieß. mit Mauren und Thurmen eingefasset; amo Syrenen bei Noae Kasten; Abraham bei seines Sohnes Opferung mit einem groffen Sas bel unterm Arm, bei einer Windmuhl auf dem Berg ; Jacobs Leichen, Tragere in Munchs, Das bit, u.f. w. vorgestellt. In der Offenbarung Ioh. liegt der Dabst mit der breifachen Eron auf ber Erden, und wird von einigen Engeln mit blof fen Schwertern zerschlagen. Der Locus Gal. 2. wird also übersett : Wann wir wissen, daß ber Mensch nicht gerechtfertigt wird aus ben Bers den der Ce , Mur durch den Glauben. conf. b. IUN- . b. JUNCKERI Clachricht von der Lisenach. Biblioth, p. 53. und Reimmanni Linleit. in die Hist. Liter. T. III. Sect. I. p. 11. sq. welcher diese Bibel unter allen Teutschen Bibeln, die vor Lus theri Zeiten gedruckt, sür die curieuseste halt, und daselbst vermuthet, als wann Micolaus Sysber / ein Canonicus zu Eisenach, ein Urheber dieser Teutschen Ubersehung gewesen wäre. it. Histor. Biblioth. Fabric. P. I. pag. 24.

## VIII.

Les Images de tous les Saintes & Saintes de l'Année. Suinant le Martyrologe Romain. Faictes Par JACQUES CALAT. Et mises en lumiere par Israel Henriette. Dediées à Monseigneur L'Eminentissime Cardinal Duc de Richelieu. à Paris chez Israel

Henriette. 1636, in klein fol.

Der Inuenter und Sculptor von diesen Beiligen, auf alle Monats, Lage burch bas gange Jahr, war der verstorbene berühmte Jacobus Callot, von Nancy, A. 1591. aus einer Abelichen Famile geboren. Sein Berr Vatter Jo. Callot, Rriegse Perold in Lothringen , wollte ihm zwar , diese Runft zu erlernen, anfangs burchaus nicht zuges ben; allein er begab sich boch und bereits im XII. Sahr feines Alters nach Rom. Und ober zwar 2. mal wieber gurud in fein Batterland gebracht wurde, so liesse er boch nicht nach; bis er ende lich seines Herrn Vatters Erlaubnis erhielt. Von bem Leben dieses Welts berühmten Runftlers . mid. FELIBIEN Vies de Peint. it. SANDRATS Academie, und D. ISELINS Allnemeine Sift. Lexic.

Lexic. Tom. 1. fol. 703. Bas bas Berd selber betrifft, so sind viele Sancti fictitii darunter; und ware zu wunschen, daß die Herren Papisten sole che da und dort ausmertten. Daher es fehr gut, daß nicht nur Gisb. Voëtius de Sanctis Chimaericis geschrieben, sondern auch der herr von Seelen, des sel. Herrn von Blewich Ms. de Smetis Romanensium fictitiis and Licht zu stellen , verspros chen hat. Zwar haben unter den Papisten selbst Launoius, auch der unter dem Namen Eusebii Romani perborgene Jo. Mabillon de cultu ignotorum Sanctorum, und die Jesuiten zu Antwerpenin den Actis Sanctorum deffalls vieles bereits gethan . und manche falsche Beiligen ausgemernet; allein das heist wenig gegen demjenigen, was der vor treffliche Herr Basnage in seiner Frangos. Rirs chen Sist, bewerckstelliget hat. Als der Cardi nal Bessarion einst zu Rom solche Leute sahe zu Beiligen machen, beren Leben ihm nicht beilig ges beucht, so erwectte bas einen solchen Unglauben in ihm, wegen ber alten Beiligen, bag er auss rieff: Affe che questi Sanctimoderni mi fanno asfai dubitare delli passi. wid. COLERI Theol, Bibl. Worzu auch diß aufrichtige Tom. III. p. 212, Geständniß des grundgelehrten Spanischen Bis schoffs, Melch. Cani, dienet, wenn er lib. XI. LL. Theol. cap. VI. p. m. 333. also schreibet: Nostri autem plerique in descriptione uitarum sanctorum uel affectibus inseruiunt, uel de industria quoque ita multa confingunt, ut eorum me nimirum non solum pudeat, sed etiam taedeat. - - Certum est autem, qui ficte & fallaciter historiam ecclesiasticam scribunt, eos uiros bonos atque Synceros esse non posse, totamtotamque corum narrationem inuentam esse, aut ad quaestum, aut ad errorem, quorum alterum foedum est, alterum perniciosium. Justissima est Ludouici querela de historiis quibusd. in ecclesia consictis. Prudenter ille sane ac grauiter eos arguit, qui pietatis locoduxerint mendacia pro religione singere &c.

# IX.

Thoma Campanella De Libris propriis & recta ratione studendi. Syntagma \* Parissis, Apud viduam Oulielmi Pelé. 1642 in 8.

\* ad Gabrielem Naudaeum Parisin.

Gabr. Naudaeus hat dieses Syntagma Renato- Marescot, Abbati S. Joan. prope Falefium, Confiliario, & Eleemosynario Regis, & Reginae Christianiss Ordinario, dedicirt / in welcher Que schrifft er unter andern also schreibet : Quamobrem, cùm ex illorum numero, qui Romae tibi familiares uixerunt, & Domum tuam ornatissimam, quae bonis omnibus patebat, frequentes muiserunt, unum Campanellam plurimi semper à te factum fuisse deprehenderim. non abs re propterea me facturum existimaui. fi libelium hunc, quem mibi succissuis horis dictawerat, fidei atque authoritati tuae committerem: non quod idoneus ualde sit qui praeclaris tuis, ac ingentibus in me, & Campanellam meritis respondeat, cum mole sit exiguus, & ab auctore suo non ita diligenter excultus, illis ut placere possit, qui erga litteras Tullianum in morem haud exaratas, animo paulo funt seueriores; sed ut occasionem tibi praebeat, quam lubentissime semper amplecteris, & uindicandi Campanellam ab eiusmodi censuris & c.

Cap. I. de libris propriis. Artic. 1. handelt de tempore & occasione scribendi libros in adolescentia & in seruore studiorum; Artic. 2. de tempore & occasione scribendi libros, in suuentute, & dum Romae degeret; Artic. 3. in aetate uirili, & inter molestias carcerum; Artic. 4. in senectute, & post adeptam libertatem. Cap. II. de optimo Genere Philosophandi. Artic. 1. de requisitis in genere ad recte philosophandum; Artic, 2, in quo ponuntur Regulae Speciales ad recte Philosophandum; Artic. 3. de ratione & ordinelegendi Historicos; Artic. 4. de ordine legendi libros Theologicos; Artic.s. libros Philosophicos; & Artic. 6. libros Mathematicos. Cap. III. de recta ratione libros scribendi. Artic. 1. in quo proponitur quid agendum sit; Artic. 2. de scientiis doctrinalibus; & earum Methodo. Artic. 3. de methodo inventiuarum; Artic. 4. de discursu, dialogo & syntagmate; Artic. s. de Commentariis. Cap. IV. & ultimum in quo habetur judicium de scriptoribus. Artic. 1. de quibusdam auctoribus in specie; Artit. 2. de Poëtis: Artic. 3. de Oratoribus. Artic. 4. de Historicis; Artic, s. de Scriptoribus Epistolarum; Artic. 6. de Mathematicis; Artic. 7. de Medicis; Artic. 8. de Legistis; Artic. 9. de Theologis; & Artin 10. de iis qui uaria scripserunt.

A. C. Heumannus zehlet dieses Syntagma, in Consp. Reip. Liter. p. 176. edit. secund. mit unter die Libros per-rares; und p. 211. schreibet er: Memoratu dignum uidetur, Campanellam suisse uirum sui nominis. Cum enim Campanella Italis significet tintinnabulum, maiorem prosecto in modum per orbem resonuit nomen Campanellae & ipse studuit, se decantari ubique terrarum ac gentium, similis Apioni Polyhistori, quem Tiberius cymbalum mundi, Plinius publicae

famae tympanum appellabat.

Daß Campanella paradoxe Meinungen gehegt, und mit Cardano viel gemein hatte, ist bekannt; boch scheint er von klugerer Aufführung und mehrern Judicio gewesen zu senn. Biele wollen ihn für einen Bauberer halten ; allein er war mehr ein Zwar glaubt man Scepticus, als ein Magus. gern, daß Campanella, als ein Melancholicus, ber mithin eine starcte Imagination, und nicht viel Gottesfurcht hatte, zuweilen zaubern wollen; aber daß er warhafftig den Teuffel , ober einige gefehen und mit ihnen gefprochen, fan man nicht glauben, wenn er es auch beschworen hatte. Denn melancholische Leute sehen offt, was nicht ift, suchen auch manchmal mit bergleichen Bors geben einen Ruhm, und wie sie bas Lugen und Schworen nicht schwer ankommt, also than sie alles, um nur ben andern für Bunder , Leute angesehen und gefürchtet zu werden. Er hatte viel Fata, wie er denn 50. mal ins Gefängnis kommen, und 7. mal die Tortur ausgestanden Gewiß ist, daß er zu Napoli 20. haben foll. Jahr gefangen gesessen, und sich in der daselbst ausgestandenen Marter recht philosophisch ers 119/3ior

wiesen hat. Ita Gottl. Stolle in der Unleit. zur Bist. der Gelahrlieit, p. 404. & 405. Conf. E. S. Cypriani Vita & Philosophia Th. Campanellae, Amstelod, 1701, in 8. it. A. 1722, in 12. auch. recus. cum IV. Appendicibus; welchen Anhang ges lehrter Manner Schediasmata de Campanellae uita, Philosophia & libris in sich fasset. it. le Clerc Biblioth. anc. & modern. Tom. XVIII. pag. 230: feqq. VINCENTII PARAVICINI Singularia de uiris erudit. p. 151. sq. Felleri Monum. inedita im XII. Siuc Artic. 2. Reimmanni Lins leit, I. p. 49. & III. p. 36. sq. & 177. Der vors belobte HEUMANN hat Campanellae Syntagma de libris propriis, scinen Actis Philosoph. Tom. I. adi. non contemnendis aliquot annotationibus, auch inserirt. Und Thom. Crenius hat solches gleiche falls, nebst andern bergleichen Schrifften, An. 1696. zu Lenden wieder auflegen lassen. Sonft hat Baillet für eine Vanitat gehalten, wenn einer von seinen eigenen Schrifften ein Register mache te: alleine Meibomius in Not. & Augm. ad Vogleri Introduct. wünschet, daß alle Polygraphi sols ches gethan hatten, fo konnte man desto besser inter genuina & supposititia distinguiren, und sie selbst die Gelegenheit und Subsidia der Schriffe ten, fo fie entweder ediret ober unter Sanden hate ten, am beften erzehlen. Unter benen Alten was ren Hieronymus und Sigebertus Gemblacensis bes kannt ; unter benen neuen hatte Campanella in Syntagmate ad Naudaeum nicht nur die Bahl aller seis ner Bucher, sondern auch die Zeit und Gelegens beit, entbedet ; welchem loblichen Erempel aber bisher fast niemaud gefolget, obgleich Puteanus, Liectus, Barbholinas, Lambecius, Launoius, und andere

andere die Catalogos derer von ihnen theils in Druck gestelleten, theils vorhabenden Schrifften heraus gegeben.

## **X**.

Ερωτήματα τε χρυσολωρά κ. τ. λ. Erotemata CHR Y-OLORAS. De anomalis uerbis. De formatioe temporum ex libro Chalcondylae. Quartus azae de Constructione. De Encliticis. Sentenae monastichi ex uariis poetis. in 8. Graecè. Veetiis in aedib. Aldi M. D. XII.

> Aldus schreibt in der Dedicat. ad Caesarem Aragonium bavon also:

Emanuel Chrysoloras; qui primus \* Juniorum reportavit in Italia literas graecas, easque ipsas Florentiae multos, ut aiunt, annos professus est, rudimeta Gramatices graecae linguae & docte & breuiter composita, edidit. hortatu Marci Musuri Cretesis, uiri doctissimi, qui nunc publice profitetur Venetiis frequenti semper, ac graui auditorio literas graecas, im-Tum alia quaedam adprimeda curauimus. didimus non inutilia lis, qui graece discere concupiscunt. &c. Det Autor war ein Nobilis von Constantinopel, welchen der Morgenlans dische Raiser Johannes in Europam, die Christlis che Potentaten um Sulffe wieder den Bajazeth anzuruffen, sandte. Nachdem er aber von des Baja-

<sup>\*</sup> Tamen in uita Bocacii, schreibet C. A. Heumannns in Conspect. Reip Literar. p. m. 82. me legere memini, primum literas Graecas in Italiam intulisse quendam Leontium Pilatum, natione Graecum.

Bajazets Wefangenschafft horte, ließ er fich An. 1397. ju Benedig nieber, profitirte daselbst bie Briechische Sprach, und machte nicht allein ben Stalianern eine Luft, diese Sprach, welche zuvor viel Jahr lang ganglich mar hindangefezet wor den, zu begreiffen, sondern er reizete sie auch an, Die in dem vorhergehenden Saeculis gleichfals gang herunter gekommene Lateinische Sprach besser zu lernen. Drauf gieng er nach Floreng, Rom und Paria, und starb endlich zu Costnis An. 1415. act. XLVII. Unter seinen Discipeln sind sons derlich Philelphus, Franciscus Barberinus, Leon. Aretinus, Poggius Florentinus, u. a. m. bei rillmt. nid. plur. de Manuele Chrysolora D. Iselins Hist. Lex. I. f. 919. Fabricii Bibl. Graec. Vol. VI. p. 484. Vol. X. p. 392. & passim. Bas das Buch felber betrifft, fo gehoret es mit unter bie allerraresten Bicher. Jo. Ludou. Bunemannus rechnet es selber in seinem Catal. libb. rar. nicht nur p. 4. mit unter die libb. rarissimis rariores, sons bern er schreibet auch p. 109. von diesen Erotemat. Chryfol, c. Vita eiusd. per PONTANUM VIRO-NIUM, impr. FERRARIAE per Jo. Mazochum Anno Domini MDIX. in 8. folgender massen : NB. Hic liber est ipsis rarissimis rarior, ex mille doais uix uni uisus. Unde celeb. Bern. Monete censuit unicum tantum Exemplar Parisiis in Biblioth. Mazarin. exstitisse, uid. Menag. T. III. pag. 38. Maittairium ad A. 1509. p. 203. sq. (d) & Schelh. Amoenit. Litter. Tom. V. p. 287. alique Summi Polyhistores se non uidisse fatentur. Meo exemplari adscripsit Andr. Er. a Seidel: Libellus rarissimus, & multarum rerum ad Graecam literaturam spectantium curiosa enarratione

PI

tione refertus, quas alibi frustra quaesiueris, reperi Zazynthi apud Sabbatha Treues Judaeum. &c. Post Praecepta Graeca Chrysolarae, sequitur lib. Pontici Virunii exquisita & varia doctrina plenissimus. Paucis integer Liber habet multa mimine trita ad linguam Graec. Latinamque Historiam, maxime litterariam, aliasque scientias eximia & singularia. Maiori pretio dignus vendetur pro 20. Thaler. Chrysolorae Grammatica Gr. solum exedit. Franc. Vatabli 1512.4. wird in Bibl. Uffenbach, Tom. 2. Append. p. 93. um 4. Thaler geschätzet. trifft aber auch diese Erotem. Chrysolorae in der Collectione Grammaticorum Graecorum, welche ju Des nedig 1517. in 8. heraus fommen, an. uid. FAB-RICII Bibl. Graec. Vol. XIII. p. 605.

# XI.

PETRI COMESTORIS Ecclesie Trecensis esbiteri Historia Scholastica, in sol. in sine stes i solgende Borte: Incarnationis dnice ano. cccclxxxiij. (1483.) preclaru hoc opus Scolastihistorie. sactoribus Johanne de Greningen. nec Heinrico de Inguiler impressorie artis magistris, inclita Argentino 11 ciuitate possibili emendatiopuia impssus Mensis Augusti die, xxviij. seliciter consummatum.

In der Dedication ad Guilbelmum dei gratia senonensem Archiepiscopum, schreibet er sub init. also: Ea suscepti laboris suit instas petitio Socioru, Qui cu historiam Sacre Scriptu-

re in serie z glosis diffusam lectitaret. breue nimis r inexpositam opus aggredi me copulerut. ad qd' pro veritate historie cosequenda recurreret. In quo sic animo stilo imperauit, ut a dictis patru no recedere. Licet nouitas fauorabilis sit t mulces aures. Porro a cosmographia moysi inchoas, riuulu historicu deduxi usq; ad ascessionem Saluatoris &c. hat also barinnen die Historiam Sacram a principio Geneseos usque ad finem Actuum Apostol. in Compendium redigirt, multis tamen incertis, si non fabulosis hinc inde interspersis. Warum er Comestor genennet worden , zeiget J. H. à Seelen an, wenn er in Select. Litterar. pag. 564. also schreibt : Petrus Trecensis, est Petrus Comestor, s. Manducator, hoc noie insignity, quia s. scrae dicta adeo in promtu habuisse dicitur, ut ea comedisse quasi aut manducasse uideretur, qui Saeculo XII. floruit, & oraculi fore instar fuit habits. Vtrum a patria, an uero ab urbe, in qua Sanctiori munere functo est, Trecensis sit appellatus, disceptatur. uid. QUDIN. Comment. de Scriptor. Ecclesiast. Tom. IL col. 1526.

Sein Epitaphium, welches man nicht nur bei erstgedachtem Oudino, fol. 1529. sondern auch in dem artigen Werk des Herrn Germain Brice. dans la Description de la Ville de Paris, Tom. I. lieset, und noch jeso in der Abtei zu S. Victor in Paris zu sinden ist, lautet also:

Petrus eram quem Petra tegit, Dictusque Comestor;

Non comedor; uiuus docui,

Nec cesso docere.

Mutuus (Mortuus) ut dicat, qui me uidet Incineratum.

Quod fumus iste fuit,

Erimus quandoque, quod hic est.

wid. Unschuld. Y lacht. A. 1715. p. 972. Es war diese Hist. Scholastica M. Petri Manduca. zoris, por der Reformation, die einzige Bibel. und so zu reden, das Saupt , Repertorium ber für die Romische Kirch so nüzlichen Traditionen. nid. Gel. Zeitung. A. 1731. p. 397. Von bem Autore, welcher von Troyes in Champagne gebürtig, und im XII. Sacculo, wegen feiner guten Erfahrung in der Beil. Schrifft , sehr bes rubmt war, leg. CAVE Hist. Liter. I. f. 474. Oudinus, Trithem. Bellarm. Sixtus Senens. und ans Barum P. Comestor ehedessen pro bere mehr. fratre uterino Gratiani & Petri Lombardi mollen gehalten werden, zeiget Mr. Fleury Tom. XV. Hift. Ecclesiastique, ubi Fabulam hanc ortam esse suspicatur ab instituti similitudine, & summo applausu, quo eius Historia Scholastica excipie. batur, quippe quae tanquam Systema Theologiae Positiuae per aliquot secula parem obtinebat autoritatem cum Sententiis Lombardi & Decreto Gratiani, A. E. Lipf, Supplem. Tom. VI. pag. 328.

# XII.

Reformacion, so d' allerdurchleuchtigst großmech, tigist fürst vit Herr, Herr Sigmud Römischer Rey, ser Zu alle Zeite merer des renchs zu Ungern vit Be, heim. &c. Künig, In de nachste Cocilien zu Zasel, die heilig cristeslich kirche, in beständige ordnung zu bringe sürgenome hett, darüb dz vmelt Cociliür d'zent angesehe, An darzu Babst, Kenser all geistlich vit weltlich, Kürsürste, Fürste, Grafen, Frene, Herre, Kitt vit Stett berustt werde &c. wie dieselbresormzcio vo Wort zu Worte eigelicher hienach volget. in solin calce stehet: Gedruckt vit volenndet \* zu Augspurg am Samstag vor sant Gallentag Anno. dni. &c. imlxxvj (1476.) jare.

'(von johanne Bamler.)

In diesem überaus raren Volumine stehet puerst ein Gebet zu GOtt dem Allmächtigen; dant handeln gleich die drey ersten Capitel von der Simoney und Geyn; das 4. Cap. vom nomine Poete, mit diesen Anfangs, Worten: Man sol wissen alles dz in de puch geschriben steet hab ich striderich Vo lancironij ein diener vik knecht d' gemaine cristéhent vik rate unsers aller durchl. Herre Renser sigmädes, vik hoher Meister unt'weisug gust vik wille dise Ordnung gemacht, vom laten zu teutsch zu einem bekenne alle gemaine criste in d' cristéheit. &c. Das 5. Capitel handelt von Pabst, mit diesen Ansangs, Worsten: Nun heb ich an unserm heilige vat de Pabst an des erste sol mā mercke warub mā in heilig unenet.

nennet, bz ist barub bz im alle heilige Ding die Got d' Herr vns trostlich auf dz ertreich geordnet hat dz sei side Sacramet in die sich Got geistlich beschlossen hat die er kostenlich on alles wid'russe inne hat, vn sp menigklich mitteilen sol mit gleis cher frucht als sp Xpus geben hat, darub sein ges walt in ganzer Heilikent steet Er schreibt sich auch seruus seruorü dei in gleichnuß Xpi d' aller welt Diener vn knecht ist. Go.- Das 6. Cap. Was gult eines Pahstes Hof habe sol; das 7. Cap. Dz mā keine Cardinal erwele sol auß eine orden. Go. Go. Das letzte Cap. handelt vo den terminirern d' Anthoiner genster, und auch der petel drden.

Non diesem merchwürdigen und strittigen Concilie Basil. uid. praeter Bzouium, Urstisium & Aen. Syluium, D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. I. fol. 385. sq. CAVE Hist. Liter. P. 2. p. 323. sq. Barth. CARANZAE Summa Concil. p. m. 638. sq. & prae ceteris Histoire de la Guerre des Hussites, & du CONCILE DE BASLE, par seu M. Lensant & C. Die Decreta Concilii Basil. gab. SEB. BRANT circa sin. Sec. XV. in 4, heraus.

#### XIII.

(Dionysio Halicarnasseo.) in fol. sub finem stes et: Dionysii Alicarnasei Romanorus antiquitatum explicit: Impressum Regii per me Franciscus de Maalis: Anno Domini Mcccclexxxviii, (1498,) die II. Nouembris. Dieser alte Codex hat nach bamaliger Gewohn heit keinen Titul. Das Procemium ist ad Paulum II. P. M. gerichtet, in welchem der editor und interpres ( Lappus Biragus Florentinus. wid. Ad. Erud. Lips. 1704. p. 529.) Diesen Pabst unge mein heraus streicht, und Dei uicarium nennet, auch unter andern spricht: iussu tuo est additum latinae linguae : qd' reperitur apud graecos ex historia Dionysii Halicharnesei: & habebis nunc hos libros decem primos : cu undecimo imperfecto: conuersos in honorem tuum. livbet auch bieses Pabsts Vater & Stadt, Venes dig, gar schr, und spricht : effe aeque pulchrum magnificuq; nasci aliquem Venetiis nobilem : quan alibi nasci principez hincq; et sortunatius : quod ii comodis fruentes principum: carent iide principum periculis. &c. ad calcem Libri XI. schreibet BiraeSt couersu säctissime pr id oc qd' in amboby tuis codicibus graecis repertú est oc.

Es fam diese zwar uhralte, aber sehr sehlerhasste Lateinische Version Lapi Biragi bereits Tarussi 1480. in sol. heraus; von welcher Ubersenng Sylburgius also schreibt: Etsi uero Lapus pleraque parum latine, multa etiam sinistre uerit, tamen, quia duos netustos codices in sua uersione secutus est, & uerbum uerbo reddere studuit, saepe mihi ad uerae lectionis inuestigationem uiam patesecit. Rob. Stephanus hat die sen Dionysium Halicarnassensem, der von andern Dionysius wol zu unterscheiden, und von Buchnero in Diss. CXIV. p. 110. Accuratissimus Antrquitatum Romanorum Scriptor genennet wird,

zu erst Griechisch zu Paris A. 1546. in fol. typis uere Regiis ac nitidissimis, heraus aegeben. uid. òmnino D. Fabricii Bibl. Graec. L. III. c. 32. p. 779. segg. welcher aber unserer Lat. Edition nicht gedenctt; Mart. Hank. de Roman, rerum Scriptorib, Lib. P. I. cap. 8. pag. 52. feq. und CHRIST. COLERI Lat. Ppistel de Studio Politico ordinando, barinn er von unserm Dionysio also schreibt: Dionysio Halicarnassaeo sacra ceremoniasque priscas nemo religiosius indagauit, nemo accuratiùs descripsit. Inculcat seriò ginus illud isopinov. Veritatem ita amauit, ut etiam TE Judia necessitatem Historiographis inueheret. Statum, mores, leges ciuitatis proponit, considerat, exponit. Quid multa? ipse aliquoties monet, se tam φιλόσοφον quam πολιτικόν νεν Exorta erudire. u.d. Th. CRENIUS de Erudit. Comparanda p. 384.

## XIV.

Ignatius his Conclave: Or, his Inthronisation a late Election in Hell: wherin many things e mingled by way of Satyr. Concerning The isposition of Jesuites. The Creation of a new ell, The establishing of a Church in the Moone, here is also added an Apology for Jesuites. All edicated to the two adversary Angels, which reprotectors of the Papall Consistory and of the Coldge of Sorbon. By JOHN DONNE, Doctor of Dinitie, and late Deane of Saint Pauls. London, rinted for John Marriott, and are to be sold by W. Sheares, 1635. in 12.

Le ist dieses einentlich eine Satyra wider La iolam und die Jesuiten/welche sehr rar ift. Der Autor war ein Englischer Theologus, ein artie ger, sehr sinnreicher und gelehrter Mann, einer der vornehmsten Poëten und Prediger seiner Zeit, welcher A. 1631. gestorben ist. conf. D. Iselins alle gemein. Lexic. H. fol. 83. Seine Poemata, und Opus posthumum vom Selbst : Mard find fehr be ruffen. Morhof. Polyh. L. 6. c. IV. p. 297. ertheis let uns davon folgende Nachricht: Joannem Donme, Ecclesiae S. Pauli apud Londinenses Decanum, ingeniosissimum fuisse, Poëmata eius inuenilia ostendunt, Lond. 1633. in 4. edita, quae Anno aetatis scripsit, plena argutissimorum conceptuum: quorum aliquot in L. Belgicam uertit Constantinus Hugonius, à Carolo IL Rege follicitatus, qui inimitabilem Germanis & Belgis huius Viri Stilum putabat. vero elegantissimos & multos, & in varios S.S. textus, emisit Londini diuersis annis. sit & Meditationes super morbo suo sacras, quae in L. Belgicam conversae, & Amstelod. 1655. in 12. editae funt. Scripsit & librum, quem à tali Viro scribi potuisse plane mirere, quippe qui ἀυτοχειείαν certis in casibus licitam quoque esse affirmaret. Titulus est Bialavaros: that Self-murther is not so naturally a sin, that it may never be otherwise; editus vero liber demum post mortem Auctoris est: atque, ut aiunt, ipso etiam, dum uiueret, eius editionem serio deprecante prohibenteque. Londini 1648. in At mox cum prodiffet adeo se multis hominibus probauit, ut haud pauci eius lectione ad mortem uoluntariam adadi memorentur:

zur: recusus certe iterum Londini est A. 1664. Et haud dubie dedit occasionem scribendo alia libro nescio cuius Autoris, qui perniciosissimam opinionem ex animo hominum eucllere haud abs re tentabat : Pellicanicidium : or the Christian Adviser against Self - murder : together nith a guide . & the pilerims paff to the land of the living. London, 1653. in 8. Der Autor der argerlichen Reflexions sur le grands hommes. qui sont morts en plaisantant (welches ber befanns te Euremont, ober nach ander Meinung Deslandes, foll geschrieben haben) 1714. in 12. scheuet sich gleichfals nicht im XXII. Cap. zu behaupten: daß ein Mensch sich selbst entleiben konne, wenn es nur nicht aus Verzweifflung ober Tummheit geschähe. uid. Unsch. Machr. 1714.p. 144. Und in dem gottlofen Buch, Concordia Rationis & Fidei, Amstelod. 1692. in 8. ed. schreibet der Autor (welcher Stosch senn soll, wid. Unsch. Tachr. A. 1707. p. 159.) pag. 69. erichroflich : Si uita morte acerbior sit, non posse non hominem malum maximum (uitam abrumpendo) effugere, nec eo ipso contra rationem agere.

## XV.

Der Allerdurchleuchtigisten unnd Großmächtigen apser / Durchleuchtigisten und Großmächtigen durchen und Ernherzogen / Durchleuchtigen und schgebornen Fürsten / wie auch Grafen / Serren, im 21del / und anderer treslicher berühmbter riegshelden / die eintweder selbsten General und eldobristen in namhafften Feldzügen gewest, oder

aber sonften hohe und ansehnliche Befelch getragen. warhafftige Bildtnussen, und kurge Beschreis bungen ihrer sowol in Fridts : als Kriegfzeiten vers richten fürnembsten thaten und handlungen. Waffen und Rustungen zum theil ganz, zum theil stuckweiß, die sie entweder selbst wider den Feindt in Schlachten und Scharmüplen ritterlich gefürt, ober under beren Regierungs Zeiten, benbes mit guetem und widerwertigem Glud, gedendwirdige Geschichten sich zugetragen , so von weilandt dem Durchleuchtigisten Fürsten vnnd Herrn, Herrn Serdinanden Erpherpo gen zu Osterreich, hernogen zu Burgundt, Grafen zu Habsvurg vnnd Eprol, &c. hochloblichister gedachte nuß. Kast auß allen Landen der Welt, theils mit aro fer Muhe und toften zusamen gebracht, theils ihrer Kurftl. Durchl. von derfelbigen namhafften Fürsten vnnd Helden, &c. Erben und Nachkömlingen zuger fchickt worden, vnnd in der wentberühmbten Rufts Kammer / welliche höchstgemelte Fürstl. Durchl. in dem Kürstlichen Schloß Ombraß, nit went von Ink prugg gelegen, insonderheit hierzu erbamt, zu ewiger gebachtnuß auffbehaltenwerden. Welliches Berckin mehr höchstgedachter Fürstl. Durchl. lebzeiten annes fangen, newlich aber durch derselbigen hinterlasinen Rath vnnd Secretarien, wie auch anjeso der Rom. Ranf. Mant. und bender Fürstl. Durchl. Matthiac und Maximiliani Erthertogen zu Ofterreich, &c. Rath, Jacob Schwencken von Rozing, 2c. continuiert vnnd zu end gebracht: Aniego aber, alls gemeiner Teutschen Nation zu ehren, gefallen, nus und lust, auß der Lateinischen getrewlich in die Teutsche Sprach transferiret worden burch JO-HANN ENGELBERTEN NOYSE von Campenbouten, Fürstl. Durchl. Ersbertog Ferdinanden zu Diter

Isterreich, &c. hof Secretarien. Mit Rom. Kans. Nant. Gnad und Frenheit. Getruckt zu Insprugg,

urch Daniel Baur. in regal fol.

Mach der Vorrede an den Leser, solget Jac. Schrenckens Dedication ad Rudolphum II. Hung. & Boh. R. ad Philipp. III. R. Hisp. wie nicht wes niger an alle und jede Durchleuchtige Sürsten des Ery, Sernoglichen Sauses Desters

reich.

Bas FERDINANDUM Erz : Berzogen zu Desterreich concernirt, so war er nicht nur uns gemein icon, fondern auch Deldenmutig und bere massen starck, daß er eine Lanze von 28. Schuh mit der rechten Sand halten, und von sich werf. fen, 2. übereinander gelegte Reichs , Thaler wie ein Stiick Davier entzwei reissen, und ein mit ets lichen Pferden bespannten Wagen in vollem Lauff aufhalten fonnen. Und weil er anbei ein fehr groß fer Liebhaber von allerhand fostbahren Gewehren, Barnischen und Kriegs : Rustungen war, so legte er auf dem berühmten Schloß Ombraß bei Ins sprugg eine stattliche Rust. Kammer an, in wels cher er von 125. vor Alters und zu damaligen Reis ten Weltsberühmten Krieges Selben unter a en Bolkern und Religionen, und darunter vieler Kaiser, Könige, Fürsten, Grafen, Herren, ihre Baffen und Ruftungen, welche diefelbe bei ihren Feld Zügen, Schlachten und Belagerungen geführet, entweder gang, ober etliche Stud davon, mit unsäglichem Kleis und Rosten zusammen gebracht, und bei ihren eigentlichen Bildnissen in schönster Ordnung aufhengen lassen. aber diefe mit fo groffer Dube und Beld gesamme lete Contrefaits und Ruftungen von fo vielen unb

groffen Selben nicht allein in befagter Ruft-Rame mer mochten verwahret bleiben, sondern auch in der Welt ausgebreitet werden, so ließ er die Contrefacturen auf Regal-Folio Blatter von denen damahligen ansehnlichsten Runftlern in Rupfer stechen, und eine furze, jedoch zuverlässige, Be-Schreibung von dem Leben und Thaten diefer fo vor trefflichen Helben in Lateinischer Sprach bei senen; welche Arbeit und Besorgung er obge dachtem Jacob Schrenck von Moging, das mals feinem, nachmals Raiferlichen und ber Ery Berzoge Matthiae und Maximilians Rath, so eife ferig aufgetragen, daß er auch in seiner todtlichen Rrantheit, tury vor seinem Abschied, ihm biefes Splendiden Werfes balbige Wollenbung und Auss fertigung im Druf noch mundlich und ernstlich an befohlen, welches berselbe auch zu Inspruct An. 1601. auf das herrlichste zum Vorschein gebracht davon A. 1603. eben daselbst Erze Berzog Ferdinands Soff Secretarius, obbemelter Jo. Engelbert Noyse von Campenhouten, eine gleich schone Teut. sche Ubersegung in gleichem Format auch ans Licht gestellet. Welches nüpliche und prachtige, aber nun sehr rar gewordene groffe Kriegs, Selden Buch allenthalben mit großem Adplaufu auffgenommen worden. Der berühmte Kos nigl. Danische Statthalter in Schleswig und Holl stein, Seinrich Ranzau, begruffte solches mit einem herrlichen Lob , Spruch. uid. celeb. Jo.Dauid. Köhleri , Prof. Altdorf. Hift. Munz. Beluftig. XXI. Stuct de A. 1733. p. 165.

In diesem meinen unter handen habenden vers teutsche

teutschten Exemplar \* stehen nicht nur folgende Worse und artige Vorse vornen hinein geschries ben:

Erasmus à Steinbach, eques Bohemus.
int duo queis quimus conscendere culmina honorum,

Mars, Ars; Ars libris gaudet, Mars horridus armis.

rs optat pacem, bellum Mars improbus optat.
rs odit Martem, Mars rurfus mortifer artem.
lam amplector ego, hunc saevae relinquo phalangi.

Sondern auch folg. nuzl. von erstbelobten Serrn von Steinbach eigenhändig s verfertigte Index imagg. Alphabeticus.

| lbertus Archidux Austriae. f.    | 70   |
|----------------------------------|------|
| lbertus I Imperator.             | 6    |
| lbertus Marchio Brandenb. Elect. | 24   |
| lexander Farnesius Dux Parmae    | 64.  |
| lphonfus II. Dux Ferrariae.      | 50   |
| ndreas Austrius Cardinalis.      | - 75 |
| Comes de Sonnenburg.             | 8r   |
| Doria.                           | 40   |
| Teufel Baro zu Sondersborf.      | 119  |
| nnas Momoraucius.                | 41   |
| ntonius de Leva Hispanus.        | 91   |
| scanius della Carnia.            | III  |
| tor Baleonius.                   | 126  |
| ugustinus Barbarigo Venetus.     | 104  |
| <b>D</b> 3                       | Bar- |

<sup>\*</sup> Welches mir ein groffer Gönner und ungemeiner Rew ner rarer Schrifften gütigst communicitt.

| 44                       | Erstes Stück.        | ·     |
|--------------------------|----------------------|-------|
| Bartholomeus             | Coloneus.            | 78    |
| Camillus Ursi            | nus.                 | 96    |
|                          | ius Marchio Burg.    | 74    |
| Baro                     | de Zerotin.          | 116   |
| _                        | niae Dux.            | , 35  |
|                          | dux Austriae.        | 59    |
| Gonz                     |                      | 98    |
| V. Im                    | perator.             | 10    |
| Magn                     | ius Dux.             | 66    |
| Lotha                    | ringiae Dux.         | 62    |
| IX. G                    | alliae Rex.          | 19    |
| Casparo à Fru            | ındfperg.            | 97    |
| Christophore             | Baro à Teufenbach.   | 124   |
| Ŋ                        | Aandragonio.         | 128   |
| V                        | Virtembergico Dux.   | 45    |
| Cincius Capil            | uchi9 Roman9.        | 110   |
| Conradus de              | Bemelberg Eques.     | 92    |
| Cornelius Ber            | ntivolius.           | 107   |
| Cosmus Medi              | ces Dux Flor.        | 51    |
| Daniel Ronzo             | vius.                | 102   |
| Egtel Frideric           | 9 Comes de Zollern.  | 80    |
| Ferdinand <sub>9</sub> A | rchidux Austriae.    | 2.852 |
|                          | variae Dux.          | 68    |
| Cat                      | tholicy Rex Arag.    | 14    |
| Co                       | nsalvo, Cordubensis. | 23    |
|                          | x Albanus.           | 42    |
| Go                       | nzaga Dux Arriani.   | 46    |
| Im                       | perator.             | 12    |
|                          | garolae Comes.       | 127   |
| Francisco von            |                      | 95    |
| Du                       | odo Venetus.         | 105   |
| I. (                     | Galliae Rex.         | 15    |
| Gõ                       | nzaga.               | ġĨ    |
|                          | ria Dux Vrbini.      | 34    |
|                          |                      | Eran- |

| Erstes Stück.                       | 40     |
|-------------------------------------|--------|
|                                     | .45    |
| ancisco II. Memoraucius.            | £ 57   |
| Verdugo Hispano.                    | 129    |
| idericus II. Daniae Rex.            | 18     |
| Furstenbergensis Comes.             | 82     |
| Gonzaga.                            | 29     |
| III Imperator.                      | 7      |
| Victorios Com. Palat.               | 25     |
| III. Urbini Dux.                    | 28     |
| ibriel Serbellonius Mediolanensis.  | IOI    |
| deatius Fregosius.                  | 114    |
| orgio Castriota Scanderbeg.         | 21     |
| Fronspergius.                       | 85     |
| ido Bentivolius.                    | 108    |
| nricus Guifiae Dux.                 | 65     |
| Momoraucio.                         | 58     |
| Ranzovius.                          | 122    |
| debrando Madrutius.                 | 93     |
| obus von Embs.                      | 89     |
| Hannibal Comes zu Sohen Embs.       | 120    |
| Malatesta.                          | 113    |
| Soranzio Veneto.                    | 105    |
| us Maria Fregosio Genuensis.        | 27     |
| chimus II. Elector Brandenburgicus. | 43     |
| nannes Austrius.                    | 6t     |
| Baptista von Taxis.                 | 130    |
| Casimirus Comes Palat.              | 63     |
| Fernberger von Aur.                 | 117    |
| Friderico Elector, Dux Saxoniae.    | 44     |
| Jacobus Medices.                    | 47     |
| Jacobus Frivultius Mediolanensis.   | 85     |
| Medices.                            | 36     |
| Ranzovius.                          | 103    |
| Ruber Baro zu Burenborf.            | 133    |
| Zamoscius Cancellarius Poloniae     | 121    |
| <b>D</b> 4                          | lopun- |

| 46 Erstes Stud.                                    | •                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Johannes Zisca Bohemo.                             | £ 72                                  |
| Jost Josephy Comes sum Thurn.                      | 124                                   |
| Lazarus Schwendia Baro.                            | 115                                   |
| Ludovico Rex Vngariae & Bohemiae.                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Marcus Antonius Colonna.                           | 58                                    |
| Sittich von Hohenembs.                             | 88                                    |
| Mattheus Langius Episcopus Salisburge              | nlīs, 33                              |
| Matthias Archidux Austriae.                        | 67                                    |
| Mauritius Comes Nassovi9.                          | . 25                                  |
| Elector, Dux Saxon.                                | 43                                    |
| Maximilianus Archidux Austriae.                    | 69                                    |
| I Imperator.                                       | 9                                     |
| II. Imperator.                                     | . 13                                  |
| Mehemet Sokologli Vezier Baffa.                    | <b>37</b>                             |
| Melchior Michael Veneta.                           | 73<br>48<br>69<br>13<br>87<br>76      |
| Nicolaus Christophorus Kadzivil.  Comes von Serin. | 118                                   |
| Radzivił I.                                        | * 10                                  |
| Radzivil II.                                       | . أنو د را                            |
| Octavius Farnesio Dux Parmae.                      | 53                                    |
| Petrus Ernesto Comes Mansfeldiae.                  | 49                                    |
| Strozza Florenting.                                | 99                                    |
| Philiberty Emanuel Dux Sabaudiae.                  | 54                                    |
| Philippus Comes Palatinus.                         | 37                                    |
| Dux Burgundiae.                                    | 22                                    |
| Landgravio Hassiae.                                | 38                                    |
| II. Kex Hilpaniae.                                 | 17                                    |
| Robertus de S. Severino.                           | 79                                    |
| Ruperty I. Imperator Comes Palatinus.              | .8                                    |
| Schaftianus Schertel.                              | 94                                    |
| Venierio Dux Veneto.                               | . 60                                  |
| Sfortia Comes S. Florae.                           | 109                                   |
| Pallavicinus.                                      | 100                                   |
| Sigifmundo Archidux Auftr,                         | 30                                    |

· See

| Erstes Stuck.                                               | 47   |
|-------------------------------------------------------------|------|
| rifmundo Pandolpho Malatesta.                               | £ 26 |
| lymanno Imperator Turcico.                                  | ' II |
| ephano Bathorius Rex Poloniae.                              | 20   |
| :Ipasiano Gonzaga.                                          | 56   |
| ric9 Dux Wirtembergicus.                                    | 32   |
| pon Schellenberg Eques.                                     | 84   |
| 'ilhelmus Baro von Rogendorf.                               | 86   |
| 'ilhelmus Baro von Rogendorf.  Dux Juliacensis & Clivensis. | 39   |
| 'olfgang Theodorus von Embs.                                | 112  |
|                                                             |      |

## XVL

De Candore Politico in Tacitum Diatribæ XIX. IGANINI GAUDENTII Doctoris Theologi, illosophi, Jurisconsulti, qui ipsos octodecimans in Gymnasii Pisani magna aula Politicen & hiriam est interpretatus, hodieque interpretatur. Emittitur exercitatio ad Famianam historiam, dediturque idem Tacitus. Piss Ex Typographia illippi Papinj, M. DC, XLVI. 4. Superiorum rmissu. \*

D 5

Der

Sub fin. stehen 1.) Marci Aurelii Seuerini. unb Antonii Benonii J. C. Rhetoricae & politiorum litterarum interpretis ueterani & emeriti ap. Pontremulenses, Lat. Briefe; 2.) Index operum rarist. a P. Gaudentio editorum, tam Etrusca quam Lat. lingua. Latina haec sunt: De Dogmatibus & Ritibus Veteris Ecclesiae observationum pars 1. & 2. Romae ap. Fr. Corbellettum. Velicationes adversus Danielem Chamierum, Romae ap. eundem. Juridicae expositiones cum additamento Critico. Florentiae ap. Sermatellios. Infar Academicum Florentiae Typis Amatoris Massae & Laur.

Der Autor hat dieses tare Buch Joa. Baptistae

Laur. Landi. Ebartae Palantes, ib. ap. cosdem. Justinianaei Saeculi moribus pars 1. & 2. ibid. iisd. Typis, (recus. Gaudentii liber de Justinianei Sec. moribus; & cum ejusd. Differt, de successione foeminarum. Argentor. 1654. in 8.) De Prodigiorum Sign ficatione. rentiae Typis Massae, & Landi. Obstetrix Literaris (it. accurante b. Ge. Nie, Kriegk, Lipf. 1704. 12. ) & Epigrammata Nona ibidem. De Comparatione dogmatum Origenis cum Philosophia Platonis. Salebrae Tertal-De Vita Christianorum ante Constantinum. ibi-De euulgatis Romani Imp. Arcanis. De Funere He-De Funere Caesarum, ibid. De Pythagoraea animarum transmigratione.) Bei welcher Diff. Morbof. Pohbist. T. s. L. I. c. 2. 6. 9. p. 18, Dieles Judicium bingu seget: Ouodnam de P. Gaudentio Judicium ferendum, satis patet è dedicatione Adoptiuorum Carminum Nicol, Heinfü, ubi Characterem eius describit, quod limae ac liturae impatiens, magnoque impetu, scribat, ut pro lutulento interdum, minusque nitido, apopularibus suis habeatur. Satis id ostendit eius Instar Academicum, in quo uaria sunt, nec inchoata satis, Haec Dissertatio eius prodiit Pisis in nec absoluta. 4. A. 1641.) De Aristoteleo Veterum contemptu. liani Imp. Philosophia. De Aperipato Julii Caes. Scaligeri. De initio, & Progressu Philosophiae ap. Romanos. Pilis MDCXLIII. 4. Fascic. II. & III. nou, uarior. Scriptor. Conlect. qq. insert. Reimmannus munichet Hift. Liter. L. a. Sea. 1. p. 72. daß diefes Buch, fo wol wegen ber Raritat, als wegen ber Sachen Vortrefflichkeit, von neuem wieder möchte auffgeleget werden; wie dann ab le Scripta des Gaudentii, und sonderlich die Theologi-Allein Jac. Brucket schen, vor andern rar sind. urtheilet, in der Vorrede zum 3. Theil seiner kur zer Fragen aus der Philosoph. Hist. ganz anders, und fereibet darquf p. 10. davon alfo : Um die Sift. der

Soncino, Patritio Brixiensi, Medicinae Practicae in Gymnasio Pisano Pros. Ordin. dedicirt; wels

Romifden Philos. hat sich niemand mehr verdient ges macht, als der aus einem Reformirten Prediger ges wordene Romisch & Catholische Professor zu Pisa Pag. Gaudentius, Dessen Buch de Philos. ap. Rom. init. & progr. erstlich zu Pila 1643. heraus gekommen, hernach aber, weil es sehr selten worden, der nouae uarior. Scriptor. Conlectioni Fasc. 2. & 3. wiederum einverleibt worden ist. In diesem Buch bandelt Gaudentius von den Schicksalen der Philos, bei den Romern, von Anfang der Republ. bis auf die Zeiten Boerhii; und ist zwar nicht zu läuge nen, daß Gaudentius barinnen eine zimliche Belefenheit gezeigt habe, wie er dann auch deswegen hin und wider, sonderlich in den Observatt. Hallens. Lat. Tom. VII. obs. 2. J. 2. p. 238. wo ein ausführlicher Auszug aus diesem das mals noch rarem Buch zu finden ist, ingleichen von dem Beren Prof. Stolle Binleit. zur Bift. der Ges labrh. p. 375. gelobet wird. Allein gleichwie Gaudeneins überhaupt von der Art war, daß er seine Schrifften nicht mit genugsamen Fleis verfertigte; also zeigt sich auch in dieser Schrifft, welche er mehr als ein Declamator als ein Historicus geschrieben, daß er der Sa den nicht genug gewachsen gewesen, teinen rechten Begriff von der Philos, gehabt, und sie mit der Gelehre samteit überhaupt vermischt, und durchaus ein schleche tes Urtheil gezeigt habe, wie in den Actis Philos. Vol. III. p. 631. segg. deutlich dargethan worden; wie dann dieses Buch mit sehr vielen zut Sache nicht gehörigen Ausschweiffungen angefüllet ift, daß des unnothigen bald mehr darinnen zu finden, als des Nothwendigen, so, daß Herr C. Falker nicht Ursache gehabt, dieses illustris scripti, wie er es in praef. Qq. Rom. nennet, Mangel zu bedauren, zumal es 2. Jahr vorher wieder auffgelegt worden, ehe er dieses Buch edirt. siebt Gandeneius zum weitern Nachsinnen und Rachschlawelches J. L. Bünemannus Catal. MSS. & librer. ear. um 2. Chaler halt.

XVIL

gen Gelegenheit; welches leitere aber um fo ichwehrt wird, weil er, nach ber mode feines Seculi unt Landes, weder Bucher noch Capitel der Aucorul genenner hat. De Errore Labyrinibeo Sectariorum buins semporis. Pisis 1644. (de errote Sectariorum huis temp. labyrintheo: Conatus in Genesin divinam nounce De Philosophicis opinionibus ueterum Eccles. patrum: Opusat La tria P. Gaudentii, S. Th. D. & Prothon. Apoltol. Pisis 1664. werden in den Unschuld. Machr. p. 525, legg. recensirt.) Conatus Nouus in Genesin, ib & eod, anno. De Veterum Ecclesiae Patrum Philosophil Opinionibus. ib. & cod. anno. ETRUSCA autem hase sunt : L'accademia Disunita, in Pila appresso Fr. Tanagli. J. Confini regolati. appresso l'istesso. Le Singolarita delle Guerre di Germania. in Firenze (16, Q. 4.) appresso An. Massi & Lor. Landi. (welches feinem Wert de euulgatis Rom, Imp. arcanis beigefügt ist.) dintegrazione de Poeti, appresso l'istessi. La Vita di Cleopatra, in Pisa nella Stampa delli Stessi (1642, in 4.) Della Peregrinazione Filosophica. in Pila 1644. Accrescimento della Disunita Accademia in Pisa. 1644. Vita d' Alessandro il Grande, in Pisa 1645.

Non der Letteraria Historia Spiegata da P. Gaudentie (Carmin.) Pila 1648 8. uid. Biblioth. Mencken p. 2. & 26. Der gelehrte Dane Jo. Rhodius berichtet in seinem Tractat de Autoribus suppositivities p. 31. daß Gaudentius unter den verseiten Namen Ventitidio Gangapano, contra annum Jubila um Jesütarum geschrieben. Er giebt auch, weilen Gaudentii Opp. in hisce regionibus rariora, daselbst einen Catalogum von seinen Latemischen und Italianischen Scriptis, welchen man mit den Naudaeanis p. 90. confrontiren fan. Und MORHOF. Polyh. L. IV. c. 13. §. 9. p. 194. meldet, daß unser Autor auch ein besonders Huch de Audacia Still Statiam in MS. hinterlassen habe.

## XVII.

Flores Hesperidum. Pulcherrimae plerorumque aeciae Comicorum Sententiae, cum duplici earum uerne Latina, tum alijs, tum praecipuè literarum diosis, qui amicis petentibus scriptum aliquod emoriae causa (ut nunc vulgò sit) relinquere cunt, prosuturae. Stamm oder Gesellenbuch. it vil schönen Sprüchen, auch allerlen offenen und rgerlichen Schildten und Selmen. Allen Stusten, und sonst guten Gesellen, so entweder ire Wast, Reimen oder Sprüch, zur Gedechtnuß einander lassen wollen, zu Dienst und Gesallen zusammen ragen. M. D. LXXIIII. in 3.

CHRISTIANUS EGENOLPHUS Francos. P.L. hat dieses curieuse und rare Opusculum, Ludouico à Sein, Graven in Witgenstein / 2c. in Lateinischen Versen dedicirt / und solches in ges wisse Titul und LL. Communes, nach Alphab. Ordnung, eingetheilt, beren 1.) ist: Amici, Freunde, 2.) Amor, Lieb, 3.) Ars, Kunst, Gre.

Öс.

Mein Exemplar hat Sehast. Pölmannus (Bölmannus) Curiensis, ein Studiosus auf Reisen mit sich gesührt, in welches sich verschiedene gelehrte und berühmte Leute eigenhändig geschrieben haben. p. 26. kommt die eigene Hand so. Streitbergeri S. Th. D. Superint. Prouincialis Marchionatus Supe-

<sup>\*</sup> Leg. h. l. MICH. L. LIENTHAL Sched, erudit. de Philoshecis earunque usu & abusu, Regiom. 1712, in 4 ed. Bu bedauren ists, daß dieser gelehrte Mann unsere Flores Hesperidum damalen nicht bei der Sand gehabt bat.

Superioris, A. 1577. vor; pag. 28. M. Andr. Rheinmanni, Viteb. 1578. p. 34. Cunradi Aumülleri, A. 78. p. 69. Simfonis Mencelii, A. 76. p. 94. M. Jo. Euandri, A. 78. p. 136. Casparis Crucigeri, nebit biesen Worten:

Mihi modo adsit Christus, hincpetam omnia, Hincimpetrabo, cum precabor, omnia: In hunc recubo totus, hoc uno nitor, Hoc multae in uno spes erunt mihi irritae.

p. 153. Sam. Codomani, p. 160. Valentini Melbeni Geroltshofensis Franci, A. 77. pag. 173. M. Gertungi Fischeri, A. 1577. Curiae Nariscor, ult. Augusti, nebst folg. Worten:

Gunst gehet vor Kunst.

Exitus ex Aegypto ante Christum natum 1517. Exitus ex Papatu post C. N. 1517. Istic per Mosen: hic uero per Lutherum.

Illic a Pharaöne, hica Papae tyrannide. Utinam & meus exitus fit a mei Pharaonis perfecutione finalis. Amen!

p. 198. Lazari Mauenscheri Norib. A. 1580. Witeb. script. p. 202. Jo. Pangratii, A. 76. mit bie sen Anfangs: Worten:

Tempore praesenti Musis fortuna maligna est Posthabitis Studiis pessima quaeque vigent Optima namque solet mundus contemnere contra

Haec fouet hisque studet fallere quae poterunt Hucque ferunt animos, tanquam terrestria curant

Mundus & immundus negligit omne bonum. &c.

p. 208. M. Enochi Widmanni Curiensis A. 78. p. 308. Johan. Maioris D. nebst diesen Worten: Ex Psalmo.

Virbonus, est instar palmae sub flore perennj, Noncedit sub mole, side sed celsior exit.

p. 355. M. Sam Codomani. p. 407. Jerem. Camerarii Neagoraei Palat. A. 79. Vitebergae. p. 421. Ge. Lichtentaleri Norib. A. 79. Witeb. p. 423. Jo. Klingenbeckii Norib. A. 79. Witteb. p. 426. Matthaei Gemlichii Curiani, A. 78. Witteb. nebst folgenden Worten:

Vita hominum fragilis, cunctornm pleno doloruM

In terris, donec contumuletur hum? Tunc demum curae fugiunt, fugit anxius angoR

Ac capit à Christo, gaudia sancta pius.

p. 428. Salom, Jani A. 77. & p. ult. M. Andreae Pangratii. A. 76. mit folgg. beigefügten Worten:

Si cupis esse Deo charus, multisque placere, Junge bonos mores, artibus ingenuis.

Biltu von GOtt und viln auf erden, Geliebet und gelobet werdn, So mustu sein gelehret wol And auch der guten Sitten vol.

# XVIII.

LUCII CORNELII EUROPÆI Monarchia Solipforum. Ad virum Clarissimum Leonem Allatium. Cui nuperrimè accessit Clauis Onomastica. Juxta exemplar Venetum, Superiorum permissu. MDCXLVIII. in 12.

c Es ift bekannt, was der berühmte Pufendorff von bem Pabstlichen Staat urtheilet, es sei, weil bie Welt gestanden, keine kunstlichere Monarchie erfunden worden, als eben die Pabstliche. es scheinet, der kunstliche Staat der Jesuiten thue es jenem fast gleich. conf. Unsch. Tachr. An. 1702. p.m. 537. sqq. Der mahre Autorvondies ser Monarchia Solipsorum, s. Jesuitarum, soll MELCH. INCHOFFER, welcher zu Wien A. - 1548. geboren, A. 1607. ju Rom. in die Geselle schafft ber Herren Jesuiten getretten, und endlich A. 1648. d. 28. Sept. zu Manland gestorben, fenn ; wiewoln Alphonfus van Huylenbrouck in fet nen Vindicat. alt. Soc. Jesu, das contrarium ets weisen will. uid. Unsch. Yachr. A. 1713. p. 862. G. STOLLES Hift. der Gelahrh. p. 82. & BO. SII Diss. de comp. Prud. Ciuil. num. 82. Die 3e fuiten fauffen biefes fehr rare und elegant gefchrie beneBuchlichen, welches aber eine hefftige Schrift von benen Fehlern ber Jesuiten ift, mit groffem Gelb auf. J. L. BUNEMANNUS Catal, LL, rarior. d. 123. n. 14. halt es gar pro 3. Chaler. In Bibl. Uffenbach. Tom. I. p. 413. & 574. aber wirds nur für 60. Rr. geschätt. Es fam auch Teutsch sub tit. Monarchia dever Alleigenen oder fo ges nannten Selbst/Sonnen. Waremund, 1663.

in 12. und im Boigtland 1675. in 8. heraus. it. aus dem Lateinischen ins Französische überseit, mit Noten und verschiedenen Pieçen, Amsterd. 1722. in 8. Des Inchoseri gelehrtes Buch: Historia Saèrae Latinitatis, welches zu Messina, alls wo er auch docitt, A. 1635. in 4. das erstemal, und hernach zu München 1638. in 8. heraus kanizuid. Morhosii Polyh. L. IV. C. IX. G. 3 p. 106. it. der I. Tom. (der 2. kan nicht heraus) seiner übers aus raren und beliedten Annal. Ecclesiast. Regni Hungariae, Romae 1644. in sol. ed. und dessen gelehrtes Wert: Epistolae B. V. Mariae ad Messawenses veritas vindicata & illustrata, Messanae; 1629. in sol. sind bekannt, vid. ALEGAMBE Bisblioth. s. 340.

# XIX.

A. GELLII Viri disertissimi Noctium atticurum ri XX. Summa accuratione Joannis Connelli Carno. ad recognitionem Beroaldinam repositi: cum phabetico indice. in 4. (Parissis sumtibus fratrum gelberti & Godesridi de Marries.)

Phil. Bervaldus Bononiensis hat viese XX. Bus thet clariss. Sigismudo hoeuloo (von Souhensuhe) Scholastico germano compatri suo, sugesthries ben; welche Dedication sich also ansangt: Relegi nuper emendauique luculenti Scriptoris noctes haud dubie luculentas quaru lux desocata est: doctrina multisaria: elegantia impromiscua, lectio iucunda: citra lassitudinem atque fastidium. Quas clarissime sigismude sub tuo nomine hac epistola tibi nominatim

dedicata, excudendas formis atque nuulgādas dedi. Benedicto ipressori politissimo. iustis de causis. Na inter coplusculos Scholasticos trasmotanos claritudine nataliu monstrabiles, qui auditoriu nostru frequetes percolut, tu cuprimis enitescis qui nobilitati samilie nobilitate moru ( q vera nobilitas est ) nodo pulcerrimo copulasti. Siquide apud germanos celeberrima est familia hoculoa (Hohenloi-Qua & de alta flaminia nominitat. emylia nostra oriunda predicat: multis illustrata proceribus affinitate regu maximoru famigerata. &c. Und mit folgenden Worten schliesset: Tu vero voluma hec habeto cotineter in manibus: sit tuu hoc manuale: sit echiridion. lectio Gelliana expoliet lingua. ornabit aim. vegetabit ingeniti.  $\phi_c$ . Tu compatrem tuum eundemque doctorem mutuo diligito. Vale.

A. Gellus (ben einige fälschlich Agellium\* nennen) intitulirte um deswillen sein Buch Noctes atticas, quoniam, wie er selber schreibt, longinquis per hiemen noctibus in agro terrae Atticae commentationes hasce ludere ac facere exorsi sumus, idcirco eas inscripsimus Noctium Atticarum, &c. Lud. Viues halt nicht viel von A. Gellio; welchen aber Henr. Stephanus in der seinen Noctibus l'arisinis Atticis Gellii inuigilatis bei gesügten Apologia pro Gellio widerleget hat.

<sup>\*</sup> In hoc Salmasius cum Buchnero lapsus, quod dicant Agellium; cum tamen A, significet Praenomen Gellii, a quidem Aulum.

uid. MORHOFII Polyhist, T.I. L. 4. c. 14. §. 2. p. m. 100. & REINHARDI Theatr, Prud. Ele-C. S. Schurzsteisch raisonirt von gant, p.71. Gellio in MS. quod. Colleg. Liter. also: A. Gellius, doctrina & iudicio Grammaticus praestans, ex quo alii permulta desumserunt; Nonius. Marcellus & Macrobius furti Gelliani du. dum conuictus. Gellii sententias confirmant monimenta lapidum, & priscam scribendi confuetudinem oftendunt. - - Hinc Gellius ob ueteres quosd. ritus, Legum monimenta, Etymologiam & Orthographiam adcuratiorem omnino legendus. In iudicio Critico do-&issimus & emendatissimus; sed in genere stilialiquanto negligentior. Gellii editiones \* funt: Aldina. Venet 1515. in 8. (welche T. 1. B. Uffenbach. p. 650. um 2. Thaler geschätzet worden.) Parisis, 1536. f. egreg. Not. aucta, nec non ibid. 1585.

Basil. 1563. 8. c. Annotatt. Petri Mosellani, Prof. Lips. uiri eruditissimi, a quo plurima dicidit Camerarius, cuius etiam MSS, plurima acceptic site Color Assistantes and in S.

cepit. (it. Colon, Agripp, 1563, in 8.)

Amstelod. 1651. 12. ap. Elzeuirios. Editio uetustissima Romae 1469. fol. \*\* praestantior tamen Aldina.

**E** 2

MSC.

\* Conf. Fabricii Bibl, Lat. I, & III. Vol. s. l. it. Bericht VI. Buch. p. 998.

Rach denen Mache. und Urtheilen von denen Lat. Authoribus Classic. (gedr zu Halle 1713. in 12.) ist die erste Edition Gellii die Benetianische von A 1472. f. Pabricius aber führet, aus dem Caral. B. Gudianae ein me altere, nemlich die obgedachte Romische von 1469 f.

MSC. Gelli Codex in Bibliotheca Regia Parifiensi asseruatur, quem inspexit & contulit Salmassus, cuius exemplar uenit in manus Senioris Gronouii, qui 1651. 12. Gellium recensuit, quae accuratior & emendatior est Hoysiana editione, quae postea in lucem exiit 1666. Lugd. Bat. & ibid. 1688, recusa in 8. Editionis 1651. emissae contextum Anton. Thysius & Jac. Oiselius retinuere. Jam dudum quoque Notas in Gellium promisit Ludou, Carrio, Vir CL. sed non euulgatae sunt; quamuis earum spes sacta esset ab Henr. Stephani. (uid. Hist. B. Fabric. 111. p. 529. prod. ni fallor Paris. 1585. 8.ap. H. Stephani.)

Francofurti 1603. (Argentin, 1521. 8. Geneuae,

1621.12.)

Philippi Caroli Animaduersiones in Gellium No-

rimb. 1663.8.

Petrus Lambecius \*\* ( ex sorore Holstenii, uiri summi in Re Literaria Romae, natus) peruoluit Gellium MS, quem casu sibi oblatum scribit;

so Arnoldus Sweinheim und Arn. Panartz. gebr. an. uid. Clerici Bibl. anc. & mod. T. X. pag. 362. T. 2. B. Uffenbach.p. 34. Append, fommt auch eine alte Venet. Ediction A 1484. fol. um 6. Thaler vor. it. p. 107. eine Basler von A. 1519. in fol. um 3. Thaler. (uid. T. III. B. Uffenb. p. 63.

\* ed nitida sane externa forma, & multis onusta adnotatt, non autem sanatis, quae intus latebant, uulneribus; quamuis titulus accuratam recensionem prac-

dicabat. A. E Lips. 1706. p. 247.

\*\* P. Lambecii Prodromus lucubrationum Criticarum in Gellium, cum dissert. de uita & nomine Auli Gellii, prod. Parisiis 1647. in 2.

bit; quanquam alii putant, eum hoc ex Prolegomenis Exercitationum Plinianarum Salmalii didicisse.

Lips. Explicatar. Qq. L. IV. Epist. 19. dicit: intererat rei litterariae quam emendatissimum Scriptorem illum (Gellium) esse in omnium manibus. Multa & in uerbis eius antiquitas, & multa in eo exantiquis.

Unter den alten besihe auch folgende:

AULI GELLII Viri disertissimi Noctium Atticarum Libri XX. Summa accuratione Joannis Connelli Carnotensis ad recognitionem Beroaldinam repositi: cum Alphabetico indice. 8, sub sin. steht:

Io. Comellus lectoribus.

Accipite Romanæ militiæ studiosi adolescetes. q; diligetissimi Auli Gellij noctes micătissimas. In quibus uigilias somnuq; uestrum reponatis pacatissimæ. Sint uobis manuale enchiridionq; (nihil em Gellio duce in latialis eloquij floribus occurret expetedu) Impressa rursum ad exeplar Beroaldine recognitionis impessa Bartbalomei Trot. Anno Salutis nostræ. M.D.XII. (1512.)

De Edit. Jo. Freder. Gronouii, Lugd. B. 1687. in 8.

vid. A. E. L. 88. p. 123.

Die beste Edition, ist Jac. Gronouii, Lugd. B. 1706. 4. welche T. I. B. Ussenbach. p. 641. um 4. Thaler, und Tom. IV. p. 513. um 3. Chaster und 30. Kr. geschäpet ist. Sie wird in A. E. Lips. A. 1706. p. 246. und in Hist. Bibl. Fabric. III. p. 526. recensirt.

#### XX.

Sermones discipuli de tépore & de santis vna cum promptuario exemploru. in fol. Sub fin. stehen diete Morte: Explicit sermones collecti ex diverss fanctoru dictis z ex pluribus libris. q intitulant sermones discipuli, quia in istis sermonibus non subtilia per modum meri vel Doctoris is simplicia per mdu discipuli coscripsi z collegi. sicut in principio huius libri. s. in primo sermoe, in prima dominica admentus premisi. Et si quid in pntibus smonibus minus bn posui. in hoc me correctioni sacre matris ecclesie. z cuilibet caritatiuo correctori subijcio z offero ad emendam. Amen. Worauf (XLVIII.) Scrmones discipuli de Sanctis folgen; mit biefen Soluss Morten: Finit opus perutile simplicibus cură animaru gerentibus per venerabile & deuotu JO-HANNE HEROLT, \* sancti dominici sectatore professum de tempore z de sanctis cu promptuaio exemplo 1 atq; tabulis suis collectu. Difcipulo nucupatu. Impressum Nurnberge ano a Xpi natali. Nonagesimo qrto supra millesimu quaterq; centesimum. (1494.) Laus deo.

In der X. Sammil. der Franckischen Apor. p. zoz. kommt auch ein alte Murnbergische Edition von

A. 1492. in fol. vor.

\* Mich wundert also sehr, daß, da der Autorso deutlich und mit Nahmen ausgedrucket wird, so manche Gelehrte geklaget: wie sie den eigentlichen Nahmen des wahren Autoris nicht finden könn

M. Jo. Henr. Rinder : Vater selber fonnten. schreibet in Arcan. Biblioth. Blasianae, p. 32. das von also: Discipuli de Tempore Sermones &c. Ein raver Autor, dessen eigentlichen Mahmen vers geblich gesucht, bif der berühmte Berr Kriegk zu Isfeld mir folchen vollkommen entdecket, in ben Borten: Belangend die Notice des Discipuli de Tempore, so ist mir solche gemacht worden zu Siena von dem herrn General-Superindententen Goezio, der in seinen Predigten dessen mehrmas len erwehnet; diesen aber habe niemals gegehen, als in ber Bibliotheca Dransfeldiana, barinnen er mit Munch , Schrifften, besage des Auctions-Catalogi n. 87. fol. Norib. 1502. sich befunden. Und ohnerachtet ich ihn gern behalten, hat ihn boch der Serr von Leibning gang besonders aus: ersehen, dem ihn auch überlassen muffen. rar und curios &c. bif hicher Herr Kriegk. Den eigentlichen Namen betroffend, so heisset derselbe Joa. Herold, war ein Dominicaner-Münch im XV. Seculo, ben einige mit dem Jo. Basilio Herold, einem berühmten Historico, (wie Bark Diction. T. 2. pag. 460. anführet ) confundiren. Der Autor, welchen einige Jo. Herlot nennen, war von Geburt ein Teutscher, welchen man zu seiner Beit für einen gar beredten Prediger, gehalten. H. Wharton halt ihn für einen Baster, fo um das Jahr 1470. florirt. Man findet in diesen Sermonen unter vieler Spreu boch noch ein Beis Ben / Rornlein, und unter häuffigen Schlacken des Arrtums noch was weniges Gold der Wahrheit. hin und wieder. In den Sermonibus de Sanctis aber, und dem Promptuario Exemplorum, ist wol wenig gutes oder gesunde Lehr zu spuren. mid. Unschwid. Tlack. Erftes Stud.

62

Tracht. A. 1724. p. 698. Dahet Oudie. Com. ment. de Script. Ecclesiast. Tom. III. fol. 2654. zwar von ihm alsoschreibt : Jo. Heroldus, f. Herolt, vir animi modestia singulari, Discipuli tantum nomen in plerisque Operibus suis asfumpsit, unde parum abfuit, quin successu temporis nomine proprio excideret: cum edita ab eo Theologica Scripta aliud nullum quam Discipuli nomen proferant. Allein auch Dieses hinzu settet: Culpandus tamen maxime apud gruditos omnes uidebitur, quod Sermones fere suos omnes exemplis plane incredibilibus atque abfurdis fabulis, per se alias minime simplices & Itylo barbaros conspurca uerit: ut qui illum eximie laudant, uel falsa pietate papistica occupati esse, uel nihil unqm. probae notae legisse credantur.

#### XXI.

Prior Familias ac Stemmata Imperatorum ConRantinopolitanorum, cum eorundem Augustorum
Nomismatibus, & aliquot Iconibus; praeterea Familias Dalmaticas & Turcicas complectitur: Alter
Descriptionem urbis Constantinopolitanae, qualis
extitit sub Imperatoribus Christianis. Auctore
CAROLO DU FRESNE Domino du Cange, Regi
à Consiliis, & Franciae apud Ambianos Quæstore. Lutetiæ Parisiorum, apud Ludouicum Billaine, Bibliopolam Parisiensem. M. DC. LXXX. itt
apus sol. Cum Privilegio Regis Christianissimi.

Carolus Du Fresne F. hat dieses sehr curiose, bes liebte und kostbare Werk, (welches Bibl. Uffen-bach. Tom. 2. p. 209. um 12. Thaler geschät wird, ) Joa, Baptistae Colbert, Regi ab intimis Confiliis & Secretioribus mandatis, Generali Aerarii Moderatori, Summo Regiorum aedificiorum praesecto, Regiorum Ordinum Quaestori, Marchioni de Seignelay, Baroni de Seaux, &c. dedicitt. Die Praefation ad Familias Augustas Byzantinas, welche sehr gelehrt ist, handelt de Genealogicae Scientiae cognitione, ac eius utilitate. Zwar haben bereits Hieron. Hennin. ges und Elias Reusner die Christlichen Orientalis Ichen Raiser, die von Arcadio bis auf Constantinum XII. das ist, von A. C. 395. biß 1453. innerhalb 1058. Jahren zu Constantinopel res giert, auch zusammen getragen; allein du Fresne hat sich mit diesem Werk um die Byzantinische Historie weit mehr und unsterblich verdient ges macht. Der erstere Commentarius de 43. Families & Stemmat Impp. CP. of shwehr und wichtig, weiln die Raisere zu Constantinopel nicht aus einer, sondern aus perschiedenen Famillen entsprossen sind. Wer überdiß von den Türckie schen Raisern mehrere und gewissere Nachricht, als bei Henningesto und Reusnero haben will, der wird in dieser vortrefflichen Hist. Byzant. vollige Satisfaction finden; angemerkt ber Herr du Cange 23. Familias Dalmaticas, Slauonicas unb Turcicas, bergleichen Geschlechts Register man fonft nirgend findet, hinten mit angehangen, und überhaubt einen erstaunenswurdigen Bleis in dies fem Wert gewiesen hat. Go find auch ein Schoe ner Zierrath in diesem Buch , Die auf so, Tabel-

len nett vorgestelle Griechische Mungen; ohne was hin und wieder an Wappen und schonen Portraits von merkwürdigen Personen darinnen vorzutommen pflegt. wid. Hamburg. Biblioth. His stor. IX. p. 181. & JO. HUBNERI Biblioth. Geneal. p. 38. Der Autor, welcher zu Amiens A. 1610. d. 18. Dec. geboren , hat bei benen Jesuiten bas felbst ben Grund seiner Studien gelegt, moraufer au Orleans die Rechte studirt, und hernach w Paris zum Aduocaten angenommen worden. Er war sehr aufrichtig / und ein Mann, ber seis ne Freunde herzlich liebte. Mr. Colbert hielt auch fehr viel auf ihn, und machte fich ein recht Ber gnugen daraus, wenn er mit ihm in seiner Bibliotheque sprechen fonnte. Er ftarb A: 1688. act. LXXVIII. uid. STOLLES Hift. Liter. p. 99.

#### XXII.

Familiariu epistolau Copendiu ex diuersis hinc inde Probatissimis autoribus pro comuniu studencium profectu futuro 119; Rhetorum ac Orato4 eruditione per discretu ac eruditu vizi ANTHO-NIU LIBERUM Zusatensem (de Susato) recollectú. in fol. ohne Jahr und Ort.

Es schreibet der mir jur Beit unbefannte Autor, gleich anfangs ad eruditissimu Virum magistru Arnoldum de hildeshem, Rectorem Scholariu Gronynghen Phrisie, also: Optauisti dum abste discederem Arnolde fidissime. ut Colonie inter tot tantasq; bibliothecas ostitutus aliquot familiarium epistola u tibi colligerem:

qui-

quibus z visis z perlectis Scholares tui Spretis barbaro insciciis tersum forte nitiduzo; scribendi Stilum amplecterent; Fuit sane hoc desiderium tuum no inelegans. Na ut ab ineunte etate : sic z usque nunc confracte desolateq; latine lingue compatere; S3 malle Rodolpho nostro Monasteriensi viro nobis z familiari z giunctissio hoc oneris imposuisses cui forte legenda pepistolarus frequecior incumbit oportunitas. Quiq; rotatum etia latinum sermone. 9cussumq; divis beano 1 tonitruis pro virili sua non cessat quotidie restaurare: Et quidem vt dică qd'. sentio: Quis te uno ad hanc re qua mihi imponis aptior vnq; esse poterit? &c. Und sub finem dieses alten Codicis, schreibet der Autor an eben diesen ARNOLDUM ferner also: Adhuc multa sunt a me agenda mi Arnolde sed nihil eoruz atteptabo donec impressa volumina Coloniensibo ex agris Dauantriam usq; peruenerint. propofueraz eteni heydelberga Friburgam Basileamq; & nonnulla alia orientalis plage studia adire. & postea per Saxoniam Westphaliamq; Dauantriam reuerti. Sed qui me Confluentie offenderunt quatuor indigine Argentinenses totam ferme superiorem Alemaniam armata militia occupatam publice protestati funt. Qui me inopinatus terror mille & quigëta illa volumina pro renouatione latine lique im-. pressa coegit particularibus studijs comunicare. Puto me tamen post lustrataz Dauatriam Swollensemg; palestram Louania & inde si quoq modo. modo tutus patet aditus Parisios perfectu 4. - - Vale de emendandis Codicibus feruenter incumbe.

Die Briefe sind aus folgenden Auskoribm eoligirt;

Ex Cicerone Oratore sumo z purissimo.

Ex Diuo hieronimo. presbitero eloquentissimo.

Ex Symacho Patricio Rhomano Oratore egregio.

Ex Mellistuo doctore sancto Bernardo abbate.

Ex Anthonio Parnomita Poeta laureato.

Ex Seneca philosopho clarissimo.

Ex Swiniforto Marzizio milite viro Oratorie rois pelarissimo.

Ex Gasperino Pergamensi facundissimo viro.

Ex Enea Siluio Poeta laureato.

Ex Francisco Philelpho milite z Poeta laureato.

Ex Gayo Appollinari Sidonio insigni poeta.

Ex Thoma de Aquino Theologo.

Ex Disertissimo viro Poggio Florentino.

Ex Leonardi aretino viro eloquentissimo.

Ex Epistolari Phalaridis.

Ex Dinersis aliis ornatissimis ac eloquentissimis

#### XXIII.

Mamotrectus. in 4. Sub fin. steht: Actum hoc sus Nuremberge Anno domini. M. cccclxxxix. 1489.) nonas kalendas Februarij per inclytum vi-Georgium Stuchs de Sulczbach Feliciter terninatur.

Der Prologus Autoris in Mamotrectum fångt sich also an: Impatiens proprie imperitie ac ruditati compaties paupe4 clerico4 qui ad pdicatiois officiu promouet decreui biblia transcurrendo perlegere nec no z alia q in ecclesia recitat : si vita comes fuerit : inspicere diligent z partiú difficiliú significatias z accetus & genera infinuari lectori pauperculo sm quod pro captu intelligetie colligere potero ex laboribus alion ut sic ethimologia sensu edificet intellectum. z aures demulceat debita sonoritas prosodie, &c. Es ist also dieser Mamotrectus, ber sonsten mit einem doppelten m. und von ets lichen Mammothreptus, it. Mammetractus, geschries ben wird, nichts anders als ein Dictionarium uocabulorum Biblicorum, welches, wegen ber groß sen rudität der damaligen Clericorum mit Kleis zusammen getragen worden, um ihnen zu weisen, wie ein und anderes Wort, so wol Grammatice, als Orthographice, und prosodice musse verstanden und gelesen werben. Es extendirt sich auch bafe selbe über die Hymnos und Legendas Patrum ; ins gleichen über etliche Homilias Patrum, welche meis stens Grammatice enucleiret werben. Eo eine grosse Ignoranz wor damals unter benen Cleri-

cis, daß man ihnen die Declinationes, Genera und anderes, wie den Donat - Schülern, bat vor die Augen stellen mussen. Daher diß Lexicon Biblicum nicht vergeblich, vbgleich lächers lich , Mamotrectus (ein Duttlein: Zieher so pi reben) ist genennet worden, und sich obgebachter Prologus des Autoris also schliesset: Et 93 morë geret talis decursus pedagogi q gressus dirigit parunlo4: mamotrectus poterit appellari. Es sind auch gewisse Concepten von allerhand Dingen, als de mensibus Ebracorum, de 7. Festiuitatibus legalibus, de Vestibus Sacerdotalibus, de Interpretacionibus, de Diuinatione, de Nominibus DEI apud Ebracos, de Modo exponendi S. Scripturam, de qualitatibus Euangeliorum, de dimensione S. Scripturae zugleich mit angefügt; an welchen aber nicht viel besonders ist. Jo. Henricus Stuss, Gymn. Gothan. R. gedenfet in seinem Programmate de primis Scholis Coenobiorum Lit. C. 2. einer alten Edition von diesem Mamotr, in fol. so in der Bibl. Coenobii Ilfeldensi vorhanden, und Berr M. Hocker in seiner Biblioth. Heilsbr. p. 25. eines alten MS. bergleichen auch in der Murnbergischen Bibliothec, dessen Schlus, Worte also lauten: Explicit Mamotrectus per manus Johannis Glaz, tunc temporis Notarii Ciuitatis Suobach : Anno domini 1431. finitus Feria quinta ante Georii (forsan Georgii) Martyris. &c. CASIM. OUDINUS ets theilet von dem Autore und diesem Buch, Comment. de Scriptorib. Ecclesiast. Tom. 3. f. 2562. folg. Bericht:

"MARCHESINUS E REGIOLEPIDI, quae "ciuitas haud procul abest Mutina, uulgo nunnuncupatus Mammotreptus, ex Ordine frastrum Minorum, quem alii ad an. 1300. al. ad A. 1450 ablegant, quorum hic calculum nsequor. Hic ita ab editi a se Dictionarii inscriptione cognominatus, Vir simplex & denorus, inopem illius pauperculae uiduae lar-"gitionem sequutus, quae de sua pauperie duo minuta in templi Gazophylacium misit, ipse aquoque de sua exigua facultate obtulit in stemplum Domini, quodhabebat, h. c. Di-"ctionarium Vocabulorum Biblicorum, Lati-,narum uocum prolationem, accentum & significationem, crassa & rudi minerua explicans. Quod quia rudibus Clericis, & adhuc , in Latina lingua infantibus, ueluti mammam "fugendam, & manibus puerilibus tractandam, instar piae matris exhibuerat, Mammotrepton inscripsit, tacito ob humilitatem sui pipsius nomine, unde postea Mammotrepti nomen inualescente consuetudine sortitus "est. &c.

### XXIV.

Reuerendi fratris BAPTISTAE MANTUANI Carmelitae de patientia aurei libri tres. \* in 8. ad Calcem stelyt: Impressum Venetiis per Jacobum de Leuvo Annogratiae M. CCCC. XCIX. (1499.) Die vo eptem - fexto. Laus omnipoteti deo.

Ex Biblioth, Stanislai Porphyrii Glogouiensis \* ad Caroli Antonii Fantucia pricia Bononiesca.

In der Dedication ad Franciscum Fantucium, meh det der berühmte Autor, daß Carolus Antonius Fantucius, Franc. Vater, die Colloquia cum eruditis, pro unico Podagrae suae remedio gen halten habe. Er ware dadurch bemüssiget worden, nicht nur öffters mit ihm zu discurriren, son, dern auch zu seinem Erost, diese 3. Bücher zu

schreiben.

Es soll Mantuanus, wie in Menagianis p. 212. contra Carmeliticae historiae Scriptores bewiefen wird, ex matre illegitima geboren worden senn: wid. A. E. Lips. A. 1716. p. 153. De cius die natali & emortuali controuersiam cum Reinesso has buit Daumius. conf. Hagen. memor. Philos. pag. 326. fq. Er foll A. 1516. geftorben fenn. hemius weiß ihn nicht genug zu rühmen. allermeisten aber ist sein Gifer, in seinen 3. Bus thern de Calamitate temporum, ingleichen in stinen Eclogis, für die Wiederherstellung der mahren Pietat, und ber groffe Rummer, welchen er übet die viele zu seiner Zeit eingerissene Misbrauche und Verderbnissen ohne die geringste Menschen. Furcht mit benen nachdrücklichsten Worten in seis nen Schrifften bin und wieder bezeugt, febr gu ruhmen. uid. Meuschens Bedenden p. 43. war aber nicht nur ein guter Theologus, son dern auch ein frommer und geschickter Poët, der tiber 55000. Verse hinterlassen hat. lyti Marraccii raren Biblioth. Mariana heist es p. 182. Metro Virgilium, Ciceronem profa aequauit, ne dicam superauit - quem ter ma-Daher J. M. cimi cognomento illustrarunt. Toscanus in seinem Peplo Italiae von diesem Carmeliten und Poëten also schreibet : In B. Man-

tuano nihil admiratione dignum reperio, praeter foecundam inexhaustamqu uenam, qua unllo labore ingentem carminum numerum breuissimo temporis spatio essundebat: nisi quis praeterea illud commendatione dignum putat, quod stylum Sacra materia exercuit: quod utique laudarem, si id pro rei dignitate praestitisset. Seis ne Opera sind in IV. Voll. zu Untwerpen An. 1576 in 8. und zu Strasburg 1501. in 4. hers ausfommen; welche aber felten, und fonberlich die zu Untwerpen, zu haben sind. schreibt der berühmte Schelhorn. in seinen Amoenit. Liter Iom. 2. p. 396. coll. p. 474. Omnes editiones Operum B. Mantuani iunctim vulgatorum rarius obuiae funt, sed omnium rarissima est Antwerpiensis A. 1576. in 8 IV. Voluminibus constans, quam Biblioth. publica Memmingensis Vixdum vere ista lucem adspexerat, cum ciusd. anni autumno urbis incendio magna eius pars periit, teste Christiano Danmio, Viro in his rebus oculatissimo. Uno Tom. V. p. 215. stehet folgende Erinnerung: B. Mantuani Opp. edita habentur IV. Tomis Antwerpiae 1576. in 8. Sed titulus mentitur. Nec enim ibi funt edita, praeter in fine Tomi I.III. & IV. dimidiam partem. Caetera prius fuerunt alibi (forte Coloniae) excusa: Post .. Francosurtenses mutarunt titulos, scilicet primam & ultimam pagellas & tomum primum retinuerunt. Exsecundo secerunt tertium, ex tertio secundum. Antwerpienses autem multis additis, quae nec olim in Ascensiana editione apparebant, sed ni fallor Mantuae post prodic-, re, ex primae editionis s. Tomo fecerunt secundo; ex secundo tertium, ex tertio primum. Et hic una editio mutatis titulis ut dixi, ter prodiit. Ita laud. C. Daumius. In Biblioth. Uffenbach. T. 2. Append. p. 69. wird uns sere alte und rare Edition pro 2. Thaler und 30. Rr. geschätt. Zu bewundern ist, daß Mantuani Opera, um dieser Worte willen, von der sebanna Papissa:

Hic pendebat adhuc fextum mentita uirilem Foemina, cui triplici Phrygiam Diademate mitram

Extollebat apex - - - - nicht ins Feuer gemusst; da boch des berühmten Espencaei Tractat, weiln er andere uersiculos aus Mantuani Opp. allegirt, dieses Fatum betroffen. uid. Dan. Francum in Dissert. de Papistar. Indicib. Libror. prohibitor. & expurg. pag. 172. sq. & D. Heinr. Pippingii Syntagma Dissertat. Academic. p. 416. Welche 3. guldene Bucher de patientia auch zu Deuenter A. 1501. in 4. wieder ausges legt worden sind. cons. CAUE Hist. Lit. in Append. f. 130. FLACCII Catal. Test. Verit. D. ISELINS Hist. Lexic. T. III. f. 359. FREHERI Theatr. f. 1436.

### XXV.

OCELLI LUCANI de Vniuersi Natura Libeljus, Ludouico Nogarola Com. Veronensi interprete: XII. Januarii MDLVIII. Eiusdem Nogarolae Epistola Juper Viris illustribus genere Italis, qui graece scripserunt. Venetiis Joan, Gryphius excudebat, MDLIX. in 4.

In der Dedication ad Cardinalem & Carporum Principem Rudolphum Pium meldet Nogarola, daß ihm das Griechische gedrukte Exemplar Basilius Zanchus Bergomas, uir graece & latine non mediocriter eruditus, communicirt habe. Dieses Buch de ortu universe, bas alteste Philosophische Scriptum, so wir haben, welches ans fangs A. 1 539. ju Paris in 4. hernach Lateinisch zu Enon A. 1541. und auch mit Lud. Nogarolae Version und Anmerkungenzum drittenmal 1396. in 8. ap. Comelinum gedruft worden. auch denen Opusculis Mythol. Phys. & Ethic. wels che ju Amsterdam 1688. in 8. und sonft heraus Tommen, inserict. uid. A. E. Lips. A. 88. p. 477. Die besten Editiones sind die Bononische von A. 1643. und die Amsterdamer von An. 1661. c. Commentt. & paraphrasi Caroli Emmanuelis Vizzanii in 4. conf. Morhofii Polybist. T. 2. L. I. c. 2. p. 11. Ocellus will darinnen behaupten: baß die Welt, weder Anfang noch End habe, und daß der nanze GOtt die Matur sei. seine Argumenta sind Sophistisch und sehr schlecht. Daher es in der Bibliotheque Universelle Tom. VII. p. 113. von Ocello heist : il debite gravement de pitoyables raisonnemens, dont ni la matière, ni la forme n'est presque supportable. Und gleichwol stehen in Scaligerianis, p. m. 287. folgende Worte : Ocellus Lucanus . Pythagoricien, est un bien joly leure. Nogarola, qui est un de nos parens, l'a tourné; ils sont pauvres maintenant. Philo, ber in seinem Buch de mundo gleichfals neternitatem mundi vertheidigt. schreibt viel deutlicher, hat sich aber des Ocelli

fleissig bedient. H. Conringius, wiewoln ohne Grund, will Ocelli Scriptum, Propoliticor. cap. XV. für untergeschoben halten. wid. STOLLES Hift. Liter. p. 529. In der Gottlosen Schrifft, bessen Tit. Pantheisticon, wird dieser Beidnische Philosophus gar für einen Beiligen gehalten, und Salomoni, nebst andern Beiden, an die Sciten defeat. conf. Unich. Machr. A. 1720. pag. 284. Der Welts berühmte herr D. Jo. Alb. Fabricius schreibet von diesem Ocello Biblioth. Graec. L. 2. c. 13. p. 497. alfo : Libellus weed to wartes overes etiamnum exstat integer, quanquam non Dorica dialecto, qualis primum scriptus ab Ocello fuerat, ut ex fragmentis à Stobaeo seruatis perspicuè apparet; sed a Grammatico aliquo, ut facilius à l'ectoribus intelligeretur, in nomin dialectum transfusus. Primum Graece prodiit Paris. 1539. 4. Latine vertit Guilelmus Christianus Francisci I. Medicus & Q. Florentis septimi Pater, Lugd. deinde Graece cum verfione sua & notis Ludovicus Nogarela &c. 1559. 2vo (in 4.) Fallitur Nogarola, qui se primum latine Ocellum dare credidit : sed non minus fallitur Gaddius, qui T.2. p. 128. affirmat, Nogarolam non sui ipsius sed Guil. Christiani verfioni notas suas adiunxisse. Ab illo tempore Ocellum cum versione & Commentariis suis edidit Jo. Boscius Lonaeus (male Zonaeus in Labbei Bibl. nov. MSS. p. 114. ) Lovan. 1554. 8, Prodiit etiam Graece cum Nogarolae versione & variis lectionibus ex Officina Commelini 1596. 8. &c. Argute de Ocello Jacobus Duportus p. 384. poëm. Dum

Dum mundum aeternum putat, haud bene cernit Ocellus:

Verâ Lucanus denique luce caret.

#### XXVI.

Joa. Eccii \* merkwirdiger Brief ex autographo, an Einen Hochloblichen Magistrat zu Nürmberg; von einem hohen Bonner Hochgeneigt communicitt.

irsichtig Erberig, ewch seven mein willig binst zu voran berait Gunstig Herren Als bapstlich hailigkait nach lanng gehabtem sleiß vnnd probieren der gelernten, wider etlich irrig vnnd versus risch artickel doctor martinj luderß ain bull hat lassen außgeen: Die selbigh mir ausserlegt zu publiciern vnnd exequiern: wie wol ich mich des lang gewidert vnnd gewert hab: das ich, vormals genug mue vnnd arbeit in der sach gehabt; vedoch bäpstliche heiligkeit mich deß nit hat wöllen erlassen: vnnd mich vervrbsnet in der sach nüciü & oratorem Apostolicü, vnnd executorem der dull: das ich disser, nach laut meis ner comission, vnnd darauff gedne instruction; gesthan hab. Vnnd auß sollicher pslicht vnnd verbinds nus schick hiemit ewer Herlighkait vnnd Erberigkait die bull, sur mich selbs bittend, vnnd au stat vnnd nas men

Jos. Eccii Bildnis und Leben, uid. in Unschuld. Trache. A. 1715. p. 177. Veit Dieserichs Brief an Lucherum, von Eccii Code, ist in Unschafte. A. 1707. p. 281. besindlich.

men bekhalligen Vattere bes bapft euch euch requirer. onnd forderen, das ir mach Inhalt der felbigen thun wöllen: auch nit zulassen das firhin die ludderische oder seiner vertädinger buechlin bey euch getruckt oder verkaufft werden: sunnder die auff ain hauffen gesamlet, verbrandt werde: wie euch als einer loblichen statt vnnd Comun regierenden, in guter erberiger politey vnnd erhaltung, fir annder stett teutscher nation, weit vand wol berumpt, aussers. halb barftlicher geschäfft vnnb bott wol ansteen auch loblich fein wurdt : vilmeer acht ich ewer herlichkait. barzu genaigt auf Christenlichem gemuet : bas ir statte lich nach inhalt ber bull hanndlen werben : wie ich auch ewere ordinariu ben hochwurdigen Kursten vnno Berren Bischouen zu Bamberg zu thun , requiriert: habe. Annd wiewol ich allzeit gut Nurmbergisch ges, wefen, bin ich boch auß aufferlegter pflicht vnnb ampt von bapftlicher hailigfeit , schuldig gewesen : baß ich die bull publiciern vnnd exequieren haben lassen wis her Martin ludder vand sein anhenna: barum ers nennt Ewer mitburger, Willibald Birdheimer vnnd Mattschreiber lazarus Spengler, \* wie burch notarius Zeugnus ewern ordinario angezeigt hab : vnnb ich hiemit ewer Erberteit vnnb weißheit barvo vergewyß, unnd in Krafft meiner 9 mission das ich euch anzeig : bie baft lubberisch irrig verfuerisch leer, mer dan zimlich gelobt, gefibert vnnb auffges blaffen haben : Defhalb so bie bull zu Meissen auff XXI. Septemb, ju Merseburg auff XXV. zu Brans Dens.

<sup>\*</sup> Dessen vollkändige Lebens & Beschreibung vielleicht bald dörste jum Vorschein kommen. Wir haben inzwischen Spenglers rares Penrai diesem I. Stüdvorsezen wollen.

benburg ansf XXIX. tag publiciert ist laussent in bie LX. tag von der letsten publication: wo so nit in benfelben von bapftlicher hailigkait ober funft absolution ober purgation erlange: bas ir dieselbige halten. wie die bull außweisst: wiewoll ich ewrer herlichkeit ju gefallen, pet mich bes erbeut : ma die geburliche rechtformige bekanntnug thun wollen por mir : bas it sp auf bapstlicher smission vnnd besonnberst be filch darüber geben gutwilligklich on allen nachtail abtoluiren will: Sollichs als hab ich ewrer Erberkeit nnd weißheit, auch schuldigem ampt nit wollen verhalten; bittend wie vor' In allem fleiß, ir wollent, wie ewer vorfarn gehorsam erzaige bapstlichem gebott onnd mit nichte verargen : Dan wa ich pe vermochte gemainer stat Nurmberg Dienen : fo folt ir erfarft: bas ich bes willig wer vnnb geflissen: barmit mich ewer berlichkeit befelhennd. Dat. Ingolstat XV. Octob. Anno gratie M.D. XX.

> Johan von Ea, protonotarius & nucis apostolicus.

Denn fürsichtigen/erberigen vnnd weisen Serren Burgermaister vnnd Rate / der hochberümbs ten Statt Türmberg, meinenn günstige Serren.

#### XXVII.

Liber indulgentiarum MS. in fol. ber ehebest sen in ber Sebalder Ryrch zu Nurnberg ausbehalten worden, darein alle Abläß der Kurchen, it Form eines Ralenders, nebst dem Leben St. Sebalds, Seb. Schreyer hat zusammen schreiben lagsen.

Bu Anfangs dieses MS. stehen vornen bie

Verfe:

Liber ad lectorem loquitur.

Quondam scaber eram & longa tabe solutus

Et caries fuerat undique multa michi

Sebaldus Schreyer sed me renouauerat: inter

Norumbergenses gloria suma Viros.

Borauf dieser Prologus folgt: Egimus vetustissimos illos nature philosophos L dixisse solitos: homines homin causa generatos ut ipfi inter se alius alii proodesse possint quem in modum preclare scriptum est a platone: non nobis folis nati fumus ortusque nostros partempa-In hoc em naturam debemus dutrie vendicat. cem sequi. Comunes hoiz utilitates in medium ferre, & de salute felicioris vite, unumquemque quantum in nobis situm est reddere certiorem. Quo respectu Sebaldus Schreyer ciuis Nerimontanus ecclie Sebaldi sancti antistitis & patroni electus edituus prestancius nichil honestius nichil: laudabilius denique nichil sibi statuit ac persuasit : q; ut de homins salute, de anime vita eterna, & de suturi seculi gaudiis precogitaret: faceretque homines deo non tam acceptissimos q; bene meritos, & indul-

indulgencias quibus hec decorata ditataque est ecclefia, in hac nostra locupletissima republica, hactenus in tenebris uersatas, & a preceden. ibus ecclesie cultoribus edilibusque quasi desertas : In Calendarij forme clarissima lucubracione: A sompno excitaret & in lucem q; faustissime reuocaret hec eadem secti animo: duxit & justit indulgencias patrum sancto4 ad delubru & Altaria dedicatas in unum deligere Kalendarium: ut facilior aditus indultorum diei uniuscuiusque currente ptto4: omnibus nre religionis sacre cultoribus : perfastos nefastosque · luces panderet : Cogitans non uulgare huius indulgenciaru monumentis orthodoxe fidelibus obsequiu Quas capessendas singulas facilis paratur agressus: elemosynas sez suas, illic remunerantes qui confessi & contriti has perinde consecuturas diffidat nemo. hoc enim emolumentum vobis gratum, vobis iucundum, vobis opere precium profuturum ponderauit. Idcirco non auro: non argento, non pretiosis uasis, non gemis, non margaritis, sed aliquo patrimonio salutari perseuerancia vos dotauit, vos felices fieri quesiuit, vos denique deo reddere q; purissimos temptauit. Qua in redoleant maiores nostra se hac elaboratione Kalendarii caruisfe. Letemur nos hac tempestate virum talem natu qui suo ingenio non modo hec eadem inuenit. sed precioso caractere literis mandare & in reru ordinem redigere imperauit, ut non ad sua tanrum, sed & hois comoda eum in hunc esse mundum progenitum intelligamus. Laudant romam saturnia etatem: qua flumina iam lactis iam neclareis adauda: flauaque de uiridi stillabuntilice mella. Non gladio non ensis erat, Laudemo nos cue tem nostram illustri sapiencia decoratam & remissionibo peccatoru atque indulgencijs deornatam que omni melle, nectare, auro & gemis longu preciosior existimatur. Quarumcumque laudum maxima ex parte particeps est, schalaus schrege que mores, que studia optima: suo impendio acindustria ecclesiam Sancti Sebaldi: hac edicione. Kalendarij noua Maiorem in modum decoraut. Cui ob tanti benesicii memoria sit honor gloria & fama imortalis que altipotens post longos felicis ui te dies astra concendere faueat: qui benedictus in seculorum est secula.

Noch ein ander auf Pergament geschriebenes und ehemaln in der Sebalder : Rorch aufbehaltenes 21b. las: Zuch / nebst diesen vorn hinein geschriebenen

Worten:

Liber ad lectorem loquitur.

Longo disperse fueramus tempore carte

Et nullus folijs ordo paratus erat;

Sebaldus Schreyer Sacrorum verus amator

Nos iunxit: magnum relligionis opus.

Prologus.

Larum est gratum fore viatori festinanti ad metam, si callis sibi ostendatur vera, Gracius si compendiosa, gratissimum si honere alleuietur quod secum gerere habet. Tale quid in nostro negocio facere nos credimus; Nam almi principis Apostoloru Petri veri ecclesie nostre patroni, ac eciam sancti nostri aduocati aput deum Sebaldi. Cumque ipse apex cetus Apostolici petrus titulo ecclesie cessi. Quemque petri successor, Martinus quintus cathalogoascripsit Sanctoru. Quo munere maio non habet eccla, Dico nos agere, cum universas indulgencias conncessas tam ecclesie quam altaribus capellisque exis in unu Inuentarium coartamus Nam & meante Calendario iter, & abreuiacione conpendiom ostendimo porro predicaturu onere querendi bleuamus, d'incipere instancia prouidi ac fidelismi ecclesie in temporalibo tutoris Sebaldi Schreyer acti, qui & bibliothecam ipsius ecclesie eiusdem D. Sebaldi, nec non & omnia alia pro ecclesia iuxomnem sua possibilitatem & augere de suis proijs, & ornare deaduenticijs studet. Quem & deus nu sanctoru patronoru pcibus & perpetuo selicem iat, patratum a uirginali partu transactis mille adringentis octoginta octo annis, intrante nouo: sexte serie q & 2a. Januarij.

Per sum deuotum q nouit & fouit.

#### XXVIII

Bibel, ober heilige geschrifft gsangsweyß in ü lieder offs kurgest zusamen verfasset vi gestellt rch Herr JOACHIMEN ABERLIN. Getruckt zu irich by Christoffel Froschouer. M.D. LI. in 8.

Der Autor melbet in der Vorrede, daß bereits vor hundert jaren die Euangelia in rymen gestellet worden sind. Auch wäre einest (manwollte dann den alten Scribenten nit glauben) den Christen in pflügen, schissen, auff dem Fald, das heim vnder der wepsten, ab der feylen, zu der kundel, und in einer Suma, der allen handtwers den nichts gemeiners dann die Psalmen gewesen. – Darum solle ihms auch niemant verargen, das

er die Psalmen (Zibel) also in ein gsang zu stellen sich understanden habe. &c. Der erst gsang, wie Froschouer in der Vorrede berichtet, fasset in sich alle Biblische und Apocryphische Bücher des Alten Testaments, ausgenommen den Psalter Dauid; das andere den Psalter; und das dritte das ganze Neue Testament. Der erst uers des ersten Gsangs, wobei die Noten componirt stehen, lautet also:

Im Anfang da schuff Gotte, ben himel vnd die erd: Auch ruwet er on spotte, ein spyß verbot der werd. Die schläg verfürt dz wybe mit sampt de man darnach. Der Cayn bracht von lybe, sein brüder Abel trüwe Die Vätter sturbend gmach.

Aus ben Anfangs/Buchstaben dieses ersten aus 132. Geten bestehenden Gsangs kommen folgens de Worte heraus: Joachin Aberlin auß dem Dorf Garmenschwiler, zwischen dem Urssprung der Dunaw und dem Bodense (in ais ner gegne die haißt das Madach) gelegen, sanges also am Isro.
Das ander Gsang hat 50. und das dritte 45. Gsez. Esist dieses Scriptum sehr rar; wie denn weder Ge. Serpilius in seiner Vorrede über die kleis ne Bibel Herrn Davids von Schweinin, noch andere derselben einige Meldung thun.

# CONTINUATIO LIBRORUM RARIO RUM

in fol.

T PARTE PRIMA

## BIBLIOTHECAE ANONYMIANAE.

Lit. I. K. & L.

#### Lit. I.

S Ereniss. Principis Jacobi, Brit. R. Opera, ed. ab Jac. Montacuto. Lond. 1619. lib. rarus. pag. 197.

Jamblichus de mysteriis Ægyptiorum &c.&c. Venet.

ap. Aldum, 1516. p. 66.

Melch. Inchoferi Epistolae B. Virginis ad Messanenses ueritas uindicata. Messanae 1619. ib. 1630. ra-rus. p. 122.

Josephus de Bello iudaico. Veronae ap. Petrum Manfer Gallicum 1480. Ed. omnium prima. \* p. 109.

Los Siete libros que el Autentico historiador Fl.

Josepho escrivio de la guerra que tuvieron los Judeos con los Romanos y la Destruycion de Jerusa.

<sup>\*</sup> Siehe den L Theil dieser Nachrichten, p. 158.

rusalem secha por Vespasiano, ed. 1536. Cestan Traduction tres estime & tres vare. p. 118.

Historia general de todas los cosas suscediadas en el mundo de Paulo Jovio. Salamanca. 1562. 2. Vol.

rare. p. 108.

Historias de P. Jovio. Vallencia, 1562. rare. p. 109. Elogios, o vidas de los Cavalleros illustres, por P. Jovio. Granada, 1568. rare. p. 164.

La Vida y Chronica de Goncalo Hernandes de Cordova, par P. Jovio. Caragoça, 1554. extreme-

ment rare. ead. p.

Isidori Hispalensis Episcopi Ethimologia. Ed. onenium

prima & raris. p. 189. & 239.

Isocratis Oratio de laudibus Helenae è Graeco in Lat. traducta, Jo. Petro Lucense interprete &c.

Venet. 1494.p. 170.& 199.

Julius Caesar. Venet. per Nic. Jenson Gallicum 1471. Venet. 1482. ib. per Mag. Theodorumde Regazonibus de Asula 1490. ib. 1494. it. absque loco edit. 1473. p. 115.

Junenalis Satyrae c. Comment Domitii Calderini &c. Romae 1474. & Vincentiae, 1480. Venet

1482. ib. 1487. ib. 1492. p. 178.

Iustinus. Mediolani, 1474. in fine legitur:

Historias veteres peregrinaque gesta revoluo Justinus. Lege me. Sum Trogus ipse breuis.

Quem manus Antonii Zarotho Sanguine Creti. Împresit sollers: Insubribusque dedit.

Lib. rarissimus, p. 114.

Justinus Venetiis per Phil. Condam Petri 1479. ead, p. p. 194. & p. 232.

Justinus & Flori Epitome. absque editionis loco & tempore, in cuius fine legitur:

Aures

Aurea Justini Lucique Epithomata Flori
Ære tibi modico candide Lector eme.
Contrahitiste Titi numerosa volumina Liui.
Pompeii Historias colligit iste Trogi.
Quam bene coniuncti; namque hic uti desinit: ille
Incipit: atque unum pene videtur opus.
Rite recognouit quos Justinianus ad unguem
Romanus. Felix lector amice Vale. p. 114.
Illibro de Instino, abbreuiatore di Trogo Pompeio possito deligentamente in materna lingua, & impresso in l'alma Citade de Venesia a la spesse di Jo.

K.

da Colonia & Jo. Gheretzem 1477. lib. rapus.

Athanasii Kircheri Scripta. p. 68.

p. 118.

Ŀ.

Lattantius. Venet. per Vindelin. Spiram 1472. Romae per Vdalric. Gallum Alamañ. & Simon. Nicolai de Luca 1474. Venet. per Jo. de Colonia & Jo. Menthen de Gerrethzem 1478. ib. per Andr. de Paltasichis Catharensem, & Boninum de Boninis 1478. ib. per Jo. Tacuinum 1502. p. 10. & 194.

Lambertus de Monte Domini, in libros Aristotelis

de Physico compilatio. 1494.

S. Leonis Papae Sermones, sine loco & año. Ed. vetustiss. p. 10.

Description de l'Afrique par Jean Leon. à Lyon 1556.

tres - rare. p. 155.

LX. Librorum Basilicom, i. e. Universi Juris Romani autoritate Principum Rom. Graecam in ling. traducti Ecloga s. Synopsis per Jo. Leunclanium &c. Gr. Lat. Basil. 1575. lib. rariss. p. 45.

Syn-

Syntagma Selectorum undiquaque & perspicue traditorum Alchymiae arcanorum, studio Andr. Li-

bauii. Francof. 1615. 2. Voll. rarus p. 58.

G. Ligurini de gestis Imp. Caesaris Frederici I. Augusti libri X. Carmine Heroico conscripti nupet ap. Francones in Syluia Hercynia Druydarum Eboracensi coenobio a Chunrado Celte reperti postiminio restituti. lib. rariss. absque loco & tempere. p. 126.

Tito Liuio. in Venetia 1481 ed. prima Italica. p. 163. Collectio Conciliorum Hispaniae, per Garsiam Louisa

elaborata. Madriti, 1593. rariff p. 25.

Description Hist. & Geographique de la France anciene & moderne, enrichie de plusieurs Cartes Geographiques, par l'Abbé de Longuerüe, à Paris, 1722. 2. Voll. sur du trés grand papier format d'Atlas. Il n'ya eu que trois exemplaires d'imprimez sur ce papier, qui est par consequent très rare. p. 131.

T. Lucretius Carus de Rerum natura. in fine operis

legitur:

Paulus hunc impressit Frindenperger in Verona Qui genitus est in Patavia alae magnae ab incarnatione Christi 1486. &c. lib. rariss. p. 175.



# THEOPHILI SINCERI

Reue

# Mammlung

Von

lauter alten und raren



Und

Schrifften. II. Stuck.



Franckfurt und Leipzig. Zu finden ben Johann Stein, in Mürnberg, 1733.

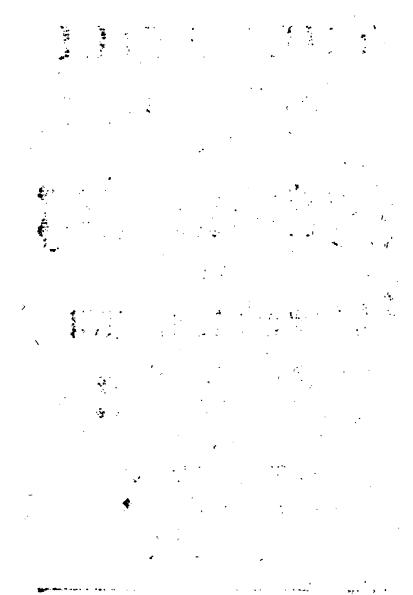

### **898 )** 87 ( **20**



I.

In uhraltes Buch, de vieu Cristi, oder von dem leben und leyden Christi, der H. Maria, und den H. 3. Könister H. Maria, und mit ins Holz gen schnittenen sehr schlechten Figuren, so h mit diesen Worten schliesset: Disz büchlin (von r findhent und dem leyde unsers herren Jhesu Kpi: ch von dem leben Warie seiner lieben muter: mit mpt der legend von den henligen dren Künigen) hat truckt Anthonius Sorg berger zu Augspurg, und hat geëndet an montag nach sant Franciscen tag, des re da man zalt von Kpi gepurt tansent vierhundert i sechs und spbenczig sare. (1476.)

Bu 1.) stehet ein Register, mit diesen Anfangs. Worten: Hie hebt sich an der anfang der newen ec, vand das passional von ihesu vad marie les ben. 2.) Diese Vorrede: Mit Gottes weißs hept vad seiner lere will ich hie beschenden vad außelegen die newen ec von Maria der Kunigin vad auch von dem allmächtigen Got irem eingeporen sun. nach dem vand ich die geschrisste durchlesen

hab. Und bas ich also mit hilff ber reinen magt marie zewegen pring, bas got bauon gelobet werb, alle geläubig selen bavon getroft, und bie welt baruon gebeffert, das helff mir die maget maria mit irem lieben sun Jhesu Xpo Amen. 3ch will nun auheben wie Maria geporen ward vinto auch von ir Kinthent. und wie Got geworen wolt were ben von ber maget maria. Darnach was Got in seiner Kinthent gewürckt hat und wie er ben in ben antwurt. vii wie er maniger schar fein lete tet mitworten vn mit werden. vn wie er für De lato warb pracht, und wie er gefangen unnb ger martert ward. vnd wie er erftund von dem tob. Darnach wie er unser framen erschein und seinen iungern. und barnach mas er Beichens hie begieng por feiner prftend. und wie Xps ber herr gen himel für : vnd wie Marie leben barnach was. vnd wie in gen himel für. auch was die zwelff botten bare nach tätten und wie Gottes marter an den iuden ward gerochen: vnd wie es den juden darnach ers gienng. Was ich aber hie schreib vnnd ges schriben hab. das hab ich alles gefunden durch die vier Lwangelisten, vnd auch durch Johannem mit dem gulden mud vnd durch Beda Epifaniuz Jacobu de foragine. vnd funnst durch ander manigerley lerer. vnd besunder durch den weysen Josephum. und auch der lieb Valerius. Bas ich also der bucher durchlesen hab bas wil ich ber Kriftenhent zu bienft und zu lob und zu bedeutnuß pringen : das ein neder frommer Christen gebessert werd : und die ewigen Fremb darnach erwerbe.

Schhabe noch eine andere und neuere Aufflage von dem Leben Christi und Mariae, welche folg. Tit. führet:

Das leben vnserk erledigere JEsu Christi, nach lautfüß des henligen Ewangeli, mit vil andechetiger betrachtung, auch mit benlauffung des lebens der junckfrawen Marie, von einem Parfuesser der obseruantz also zusams gesetzt, vo ansang der Kindts hait Cristi, dis auff sein himelsart, vol suesser und ans dechtiger leer und betrachtung. in 4. mit sigg. sub such stehet: Gedruckt und volendt; in der Kanserlichen stat Nürnbergk durch Johannem Stucks, In verlegung des Erberst Laspar Rosentaler, perund wonhasst zu Schwaß am achtehenden tag des monats Februaris, nach Christi unsers Herren gepurt, Taus sent Fünsschundert, und im vierzehenden Jare.

In der Vorrede stehet, daß der Autor den mays sten tayl auß der betrachtüg des englischen lerers Bonausiurse genomen habe. Es sind aber diese Betrachtungen ebenfalls mit vielen Fabeln vermischt. e. g. von Maria wird gemeldet: daß sie alweg zu mitternacht auffgestande, und gangen für den Altar; 7. Gebete gebetet; das neugebors ne Issulein mit ihrer Milch, weil sie kein Basser ger gehabt, gewaschen; dem lieben Kindlein einen Rock von brauner Farb gewürft, der mit ihm ges wachsen; wie Christus in die Vor. Holl einganz gen, und der Teussel auff dem Arm des Ereuzes gesessen. Go. Go. Es soll dieses Wert, welches auch zu Dillingen 1617. in 8. heraus kommen, eine zur Meditation dienende Harmonie; und

**ම** 3

## Anderes Stud.

von einem alten Lehrer aufgesett, auch von P. Canisio erneuert worden seyn. Adam Walasser hat es ins Teutsche übersezt. uid. Unschuld. Tachr. A. 1712.p. 369. & 370.

#### II.

Βιβλίου ως αιότατου, καλέμενου άμας τωλών σωτηςία, μετά πλείς ης έπιμελείας συντεθέν εἰς κοινήν των γεαικών διάλειτου, πας άγαπίε Μοναχε τε Κρητός, τε ἐν τῷ ἀγίψ ὅς επ τε ἄθω ἀσκήσαντος. Καὶ νῦν νεωςὶ τυπωθὲν καὶ μετ ἐπιμελέιας διοςθωθὲν. Con Licenza de Superiori. Ενετίησι, παςὰ Νικολάφ τῷ γλυκεῖ τῷ εξ Γωαννινων εχεά. Μ 4.

Der Autor bieses zu Venedig A. 1641. und 1664. herausgekommenen raren Buches, ist AGA-PIUS, ein Monch aus der Insul Creta, ober Candia: von welchem Guil. Cave Hist. Litter. P. 2. ad calcem Diff. 2. de Libb. & Officiis ecclesiast. Graecorum, p. m. 18. b. also schreibet : μμαςτωλών σωτηςία. Liber Ecclefiafticus, ab Agapio Cretensi ap. Montem Athum Monacho, viro in scriptis tum Graecorum, tum Latinorum, non inerudito, linguâ vulgari, ex diversis Graecorum Latinorumque operib9, trib9 partib9 absolut9, quo pia documenta variique Sermones Ethici continentur. Parte tertia in laudes B. Virginis se effundit, deque miraculis vel ab ea, vel ei9 noie, patratis, copiose agit. Editum est ab i vomet auctore hoc Opp Venet, ap. Anton. Julian. Anno 1641. in 4. D. Jo. Mich. Heineccius meldet in der Abbildung der Griechischen Rirche im Anhang p. 67.

daß dieses Buch in Griechenland dermassen bes ruhmt, daß es auch von den Melchiten, zu ihren Bebrauch, in das Arabische sei übersetzet wore Allein es ist mit vielen Fabeln und Legens ben, sonderlich der 3. Theil (wie der, der Romis schen Kirche allzusehr anhangende Autor p. 319selber gestehet) angefüllt. Rich. Simonius iudicirt gleichfalls, in seinen Lettres Choises, welche Bruzenius la Martiniere ju Amsterdam 1730. in gros 12. ed. Epist. VII. XI. & XII. Tom. 2. von diesem Buch Agapii, parum eruditionis Theologicae, fabularum multum in eo incsse, fed in articulo de S. Coena ipsum clarissime consentire cum Ecclesia Romana. wid. A. E. Lips. A. 1731. p. 425. Er hat solches der Beil. Mas ria zugeschrieben, welche er so wol in der Dedication, als in dem Werfe selber, vergottert und gang ungemein erhebt ; indem er Sie bald eine Δέσποιναν πάσης της κτίσεως nennet; bald άμαρτωλων σωτηρίαν μόνιμον; balb Angelorum reginam; balb Mediatricem inter Deum & homines, quae coecis uisum restituit, mortuis uitam, aegrotis fanitatem, quae peccata remittit &c. Pag. 19. wird bes samosen Buches de tribus impostoribus mit folgenden Worten gedacht:

Είς τ΄ ανωθεν πόλιν τε παρησίε ήτον είς περίφημος αρχωντας άνθρωπος σοφός καὶ γραμματισμένος, εἰμη καταπολλὰ ὑπερέφανος. Ετος ἀφ΄ ε΄ εκαμε μίαν φορὰν διάλεξιν ὑψηλην καὶ βαθεάν ποὶ Φιλοσοφίας, εἶπεν εἰς τὸ τέλος καὶ ταὺτην την βλασφημίαν ὁ τρισκατάρατος. Τρεῖς ἄνθρωποι ἐὐρέθησαν εἰς τὸν κόσμον. Οἴτινες με ταῖς διάαχαῖς καὶ πολυξευρίκις ἐυτῶν, ἐξεσίασαν καὶ ὑνόταξαν εἰς, τὸ θελημάτες ὅλην την κτίσιν. ὁ Μωϋσῆσ. ὁ χριτὸς, καὶ ὁ Μωώμεθ. ὁ Μωϋσῆς ἐπάτησε τὸς Ε΄ βλάλες.

## Anderes Stud.

92

ô Rende turávens rúc Resulvás, nai é Madust mária

conf. D. Jo. Alb. Fabricii Biblioth, Graecae Vol. X. p. 383. O Observat, Hallens. T. L. p. 79. sq.

#### III.

Primera y segunda Parte del Episolario Espiritual, para todos estados: compuesto por el Renerendo Padre Maestro JUAN DE AUILA Predicador en el Andaluzia. Dirigido al Serenissimo Principe, y Reueredis. Cardenal Alberto, Archiduque de Austria. Con Priuilegios. En Madrid en case de Pierres Cosin. 1578, in 8. a costa de Francisco de Castañeda.

Der Autor, Johannes von Auila, mar ein berühme ter Spanischer Theologus, von Almodouar del Campo , einem Bleden im Erz , Bistthum Toleda, geburtig, beffen Eltern am erftigebachs ten Ort die ansehnlichsten Leute waren, und dieß ihr einziges Rind zu allem Guten erzogen , auch ihn zu Alcala die Philosophie unter Dominico Scoto studiren lieffen. Er begab fich aber barauf in ben geiftlichen Stand. Als seine Eltern sture ben, theilte er ihre Gutter unter die Armen aus; und rührte durch seine nachdrufliche Predigten so viel Leute, sonderlich in Andalusien, daß er der Upostel von Umdalusien genennet wurde. feste fich auch jederzeit vor, dem Beiligen Apostel Paulo nadzuahmen, und legte deffen Schrifften nie aus den Händen. Im 50. Jahr seines Alters ... wurde er von Krankheiten angegriffen, welche bei

bei 18. Jahr lang anhielten, und ihn endlich ju Montilla in Andalusien d. 10. Maji An. 1569. wegnahmen. Sein Leben haben P. Ludouicus de Granada, und Ludouicas Mumoz beschrieben. conf. D. ISELINS Hift, Lexic. Tom. I. fol. 312, 6 ANTONII Biblioth. Hispan. Bas die Schriffe ten dieses Autoris anbetrifft, so hat er verschiedes ne Tractate von der Gottseligkeit in Spanischer Sprach herausgegeben; welche hernach in andere, und sonderlich von Roberto Arnaldo d' Andilly \* in die Frangosische Sprach überset worden, und zu Paris 1673. in fol. heraus koms men sind. Unsere Spanische Edition von seinen geistlichen Briefen, ist sehr rar, und wird in Teutschland wenig angetroffen. Andr. Schottus. bewundert in Biblioth. Hispana nicht nur die stupende Eloquenz Jo, de Anila, sondern er schreibt auch von diesen seinen Episteln also : In quibus, ait, tum alia innumerabilia, quae lectorem, si utilitatem spectat, alliciunt & retinent, lectaeque iterum inuitant, (expertus loquor, ) tum uero maxime optimi uerbi Dei praeconis Euangelicae praedicationis exemplum uiuis coloribus ita depingit, ut nullum in eo genere pingi possit perfectius. MORHOFII Polyhift. L. 6. c. 4. p. 201.

G 5

IV.

Do quo vid. laud. D. ISELINI Hift, Levic, Tom. .

#### IV.

Diarium eruditorum virorum Memoriae consecratum. Francosurti, in Officina Andreae Çambierii. 1612. in 8.

Der unbekannte Autor S. J. hat diesekrare Diarium Jo. Jac. Zieglero und Beato Guilhelmo Im Thurn, 2. Schaffhausnern, dedicitt. In mein Exemplar, welches Justus Rosner Norimb. An. 1613. besessen, hat jemand folgendes annotirt:

## m. Januario.

ad diem 1. 0. (i. e. starb) Rod. Agricola Philos. peripa-

tet. interpres A. 1485.

ad d. 4. 8. D. Jo. Maior, Past. Ecclesiae, Profess. & Senior totius Acad. Jenensis, Anno 1654. aetatis 90.

ad d. s. b. Balthaf, Mentzerus, Theologus celeb. Mar-

purgi A. 1628.

ad d. 6. 7. (natus) M. Jo. Schröderus, Antistes Nozib. uigilantiss. A. 1572. Siliciae, oppido in ditione Fuldensi sito.

ad d. g. s. Abdias Praetorius 1573. aet. 49. Witte-

bergae.

ad eumd. d. n. D. Cunradus Dietericus, Th. & Superiori Vlmensis, Gemündae in Superiori Hassia, A. 1575.

ad A 10, 0. Jo. Cochlaeus, qui plurima contra Luthe-

rum, A. 1552. act. 73. Vratislauiae.

A. 18. 0. Petrus Bembus Cardin. A. 1547. act. 79.

Ro-

Romae, alii ponunt in praeced, diem 17. Jan, Itmerarium MS. Italicum de Bembo ita refert : vi-xit annos 76. mens. 7. dies 29. obiit 1547. Januarii 17. Romae ; quod hi uersus numerales in ipsius honorem scripti testantur:

BeMbVs obit Venetae LaVs Vrbisi gLoria fVLgor.

ELoqVio cLarVs cLarVs & historiis.

id d. 26. 8. Melch. Junius Rector Argentin. Acad. 1604. aet. 59.

de.d, 1. Jo. Matthaeus Meyfart, Th. & Prof. Erphord.

A. 1642. act. 52.

ul d. 27.0. Jo. Lud. Vines Hispanus, Bruckii in Flandria A. 1541.

## m. Februario.

d. d. 2. n. Ge. König S. Th. D. & P. Altorf, sprimar.
A. 1590. Ambergae.

id e.d.n. Jo. Tob. Maior, Th. Jenens. A. 1615. in oppido Jena.

d d. 4. 0. Joach. à Beuft A. 1597. act. 75.

id d. e. s. Conr. Celtes, Viennae 1508. act. 49. In laure ream fuam ipse scripsit:

Si me non pietas, uirtus, doctrina coronant; Ecquid proderit haec nexa corona mihi?

d. 10. 6. Cyriacus Spangenberg Theol. Argentinae 1604. act. 76.

d e. d. 6. Jo. Eccius Th. D. & praecipuus b. Luther ri aduersarius, sub meridiem, Ingolstadii An. 1543.

ad d. 11. 6. M. Jo. Stigelius, Poëta, Jenae 1562. aet 47. Epitaphium sibi tale fecit:

Hic ego Stigelius recubo, quis curat? ut omnis Negligit hoc mundus; scittamen ipse Deus

ad d. 75. 4. D. Jo. Ingolsteterus, Medicus Archipalatinus, Ambergae, A. 1619. aet. 56.

ed d. 16. 6. Jo. Stöfflerus, Justingenfis, Mathem.inlig.

nis Tubingae A. 1531.

pago Gorschleben, prope Saxoburgum, arcem Thuringiae non ignobilem, A. 1556.

d. 24. n. M. Sebast. Froschelius Ambergensis, fidelis Dei Minister in Ecclesia Witeberg. A. 1497. quadrante horae ante medium noctis.

ad d. 25. 8. Chph. Fezelius, Th. D. Bremae, A. 1604

aet. 65.

ad d. 26. n. M. Jo. Saubertus, Th. & Bibliothecarius ap. Notinb. fideliss. A. 1592. Altorsii Noricorum oppido.

ed d. 27. n. Balth. Mentzerus, Theol. Allendorfii ad

Werram, A. 1565.

## m. Martio.

ad d, 6. 1. M. Ge. Heltus Forchemius, Praeceptor Illustriss. Principis D. Ge. Anhaltini, & D. Joach. Comerarii, A. 1545. aet. 60.

ad d. z. b. Thomas Aguinas Dominicanus, A. 1274

aet. 50. inter Sanctos refertur A. 1323.

ad d. 10. 6. Andr. Daucherus Rector Aegydianus Noribergae A. 1610. aet. 91. Officii 60. Fuit famulus b. Lutheri.

d. 11.0.M. Wilb. Schwäger, Past. in Herspruk Noricor. A. 1629. aet. 38. Lutheriamator. e. d. 9. Wenceslaus Linck, Th. & Concionator Norimbergens. A. 1547. Eius sepulchro inscriptum est hoc distichon:

Autorem uitae, cum uiueret, atque salutis asseruit, docuit, glorificauit, habet.

l d. 13. 8. Hieron. Frobenius Hamelburgensis, Typogr. Basil. 1563. correptus paralysis d. 14. n. Jo. Virdungus de Hasfort Mathematicus, A. 1463. l'd. 16. n. Jo. Geiler Keiserspergius Th. Argentinens. A. 1446. 1 d. 17. 6. M. Jac. Bruno, Profest. Altorsinus, A. 1654. act. 60. d d. 22. 9. D. Cunr. Dietericus Th. & Superint. UImens. A. 1639. act. 65. Ad. 24. 8. M. Vitus Theodorus, Concionator Noricus, An. 1549. alii referent ad d. 25. huius mensis. id e. d. 8. Fridericus Taubmannus, Prof. Viteberg. An. 1613.aet. 48. maligna febri. ad d. 26. 0. M. Vitus Theodorus, Concionator Templi primarii Sebald. Norib. B. Lutheri gehuinus Discip. 8 amator (ex Calendario Casp. Goldwurm. A. 1553. edito) An. 1549. aet. 42. cum quadrante, tribusque septimanis exacto. ad e. d. A. M., Heinr. Fabritius, Concionator ejusd. Templi Sebaldini Norib. A. 1598. ald. 27.0. Jo: Diazius Hispanus, Neoburgi ad Danub. per fratris Alfonsi Sicarium ob veram fidem occiditur A. 1545,

ad d. 31.0. Jo. Himelius, Th. & Prof. Jenensis, Ap. 1642. aet. 60.

# m. Aprili,

ad d. 4. 0. Baldus Perusinus JC tus Ticini, decrepita prorsus aetate, in Juris Professione uersatus as. 76. Anno 1420.

ad d. 6. 0. Alb. Durerus, excellens pictor & uir sapiens

- Norinb. 1528. aet. 56. alii 57.

A. 1616. act. 70, natus enim est An. 1546. die Petro & Paulo Sacro, Lauffae opido Würtenbergico.

ad d. 9. 0. Jo. Caselius, Prof. Acad. Juliae An. 1613.

act. SI.

ad e. d. 9. Hieron. Sauanarola, Concionator Florentinus A. 1498. act. 46. Martyr ob professionem ucritatis.

ad d. 10. A. Reinerus Reineccius A. 1595.

ad e. d. vilhelmus Occamus A. 1347.

ad d. 12. n. Ge. Fabritius, Antiquitatum indagator, Chemnitii in Mifnia A. 1516.

ad e. d. 0. Nic. Reusnerus J. V. D. Jenae An. 1602. aet. 57.

ad e.d. 0. Nic. Hunnius, Th. & Superintend. Lubec. 1643. aet. 58.

ad d. 13. 0. Chph. Colerus, Patricius ac Senator Noribergens. A. 1536. cum uixisset años 52. menses 4. dies 16.

ad d. 19. n. Joach. à Beust, J. V. D. in Möckern,

An. 1522.

ad d. 20. 8. Jo. Bugenhagen, Pomer. A. 1558. act. 73.

ministerii 38. biduo post Eclipsin solis, placide tanquam obdormiscens.

ad e. d. 0. Baldus JC. A. 1400. alii 1423.

ad d. 21. n. Valer. Herberger, Theol. & Concionator in Frauenstadt Polon, fideliss, A. 1562, patre Martino Herberger Pellione.

ad d. 22. n. M. Ge. Rollenhagius, Rect. Scholae Parthenopeae per annos 42. A. 1542. Bernauiae in

Marchia:

in Castro Ripa, ad caput lacus Benaci, An.
1484.

ed d. 24. n. Ge. Fabricius Chemnic antiquitatis studio-

sissimus A. 1516.

morbo Epileptico & excessu substance, A. 1655. act. 40.

ad d. 26. 8. Valentin. Irozendorsius, Rect. Scholae Goldbergens. amplius 30. ann. A. 1556. aet. 67. Lignitii.

ed d. 29. 0. Aegydius Hunnius, Filius, Th. & Superint.

Altenburg. A. 1642. aet. 49.

Log. & Metaph. Prof. Jenens. Possendorsii, pago non procula Vinaria dissito, A. 1596.

### m. Maio.

ad d. 4. 8. M. Jo. Kaufmann, Senior, Ecclesiae ad Spir. S. Norimb. Concionator fideliss. incorruptaeque doctrinae Luth. custos acerrimus A. 1596, act. 64. Ministerii 34.

ad d. s. n. Jac. Herbrandus S. T. D. A. 1520.

ad e, d, θ, Jac, Reibingue, ex Jesuita Theologus Lu-

theranus & Profess. Tubing. An. 1628. morbo hydropico.

ad d. 10. n. Ge. Rößlerus, Medicus & Prof. Altori. 1591. horâ 2. pomerid. Coloniae ad Suevum.

ad d. 11. 0. Jo. Arndt, Theol. Luneburgicus & Past Cellae A. 1621. aet. 66. proximâ die post ascensionem Christi.

ud d. 12. 0. Edo Huldericus à Varel Fris. Theol. Altorsii

A. 1599.

ad e. d. 0. Vebanus Pierius, Th. Bremensis septuagenarius, A. 1616.

ad d. 13. 0. Marq. Freherus Augustanus, JC. & History

ricus A, 1614. aet. 49. Heidelbergae.

ad d. 15. n. Frid. Taubmannus, Poëta & L. Latinat vindex, An. 1565. Wonsessi Franconiae oppidulo.

ad d. 16, 0, Andreas Keslerus, Th. & Superint, Coburg.

A. 1643. act. 48.

dd d. 17. 9. Mich. Schmid, Diaconus Ægyd. & fidelis Christi Seruus Noribergae, A. 1657. aet. 55. Ministerii 21.

ad d. 18.0. Valer. Heerberger, Theol. & Concionator in Frawenstat Polon. fideliss. An. 1627. aet. 65.

Ministerii 37.

Not. A. 1562. den 21. April ist V. H. geboren praccise um die Zeit, da der Hirt vor Mittag einkommen; ist vielleicht ein Omen gewesen, daß ermit der Zeit ein Scelen: Hirt werden sollte. A.1590. den 3. Febrer ist er zum Diacono angenommen worden. A 1599. am H. Neuen Jahrs: Lag zum Pastorat beedes in seinem Vatterland zu Frausstadt. A. 1627. den 18. Maii um Mitternachtist er sel. verschieden im 66. seines Alters, der wolved diente Mann. Splendedit sine dubio ut splender

dor firmamenti, qui multos ad iustitiam ad-

d d. 20. n. Pet. Bembus Cardin. A. 1470.

id e. d. n. Albertus Direrus pictor excell. An. 1471,

Norinbergae.

obiitanno aet. 41. Hicabanno 18. aet. scribere caepit; cuius hodie uaria nobilis ingenii doctrinaeque ipsius exstant Monimenta.

id d. 21. n. Alb. Dürerus, sui Saeculi Apelles, Nurn-

bergae 1471.

ud d. 23. 0. Vrb. Rhegius, An. 1541. Cellae Saxonum.

id d. 25. 8. Cunradus Rittershusius JC. A. 1613. act. 53. Altorfii, marasmo.

id. e. d. Cornelius Beccer, Th. & Past. ad D. Nicol. Lipsiae, uir pietate & eloquentia praestantissimus, aet. 43.

ad d. 30. 0. M. Hieron. Pragensis Hussiticae Sectae addictus, crematus A. 1416. cognomen ipsi suit

Germanice Saulfisch.

# m. Junio.

ad d. s. n. M. Ge. Caessus, Astronomus & Pastor Burckbernhemii A. 1544.

ad r. d. n. Justus Jonas, S. Th. D. mugasarus D. Lutheri

Nordhusii 1493.

ad e. d. n. Simon Grynaeus, A. 1493. Feringae in Sueuia.

ad d. 9. n. Cornelius Marci, Superintend. Laurent. ap. Norinb. fideliss. A. 1594. Norinbergae.

ad d. 11. 0. Heinr. Höpfnerus, Th. & Profess. Lipsiae 1642, act. 60,

ad d. 12. 0. Wolfg. Luder, Theologus & Diaconus Senior ap. Norinbergens. in aede Sebaldina, An. 1624.

ad d. 13. 0. M. Jo. Spangenberg Superint. Comitatus

Mansfeld-Islebii A. 1550.

ad e. d. 0. Orland. Lassus, Musicus insignis A. 1593. five juxta D. N. R. (Reusnerum) 1585. aet. 73.

add. 16. n. Jo. Regionmontanus Francus horis 4. post

meridiem, A. 1436.

ad d. 19. 8. Leo Judae, Ecclesiae Tigurinae Minister

A. 1542.

Poëta celeberr. qui literas humanitatis post longa silentia mortuas ab inferis reuocauit, An. 1304.

ad e. d. Marcus Welferus, Senator Augustanus.

ad d. 22. 0. M. Paulus Sleuogt, Prof. Jenens. celebers. A. 1655. aet. 59.

ad d. 23. n. Jo. Brentius, Th. D. 1499. in oppido Wei-

len ap. Sueuos.

ad e. d. h. M. Jo Schröderus, Antistes Eccles. Norinb. uigilantiss. 1621.aet. 49. Nurmbergae.

ad e.d. 0. Marcus Welserus, Senator & Philologus

1614.act.56.

ad d. 24.n. Jo. Bugenhagen Pomer. Theol. 1486.

ad d. 25. 9. Dauid Chytraeus Rostochii 1600. aet. 70. ad e. d. 9. D. Casp. Finckius, Th. & Superintend. Coburgicus 1631. aet. 53.

## m. Julio.

ad d. 4. 0. M. Jo. Weber, Pastor Ægydianus ap. Norinbergens, meritiss. 1653. aet. 66. ad d. o. o. Hus Bohemus crematus in Concilio Constant. 1415.

ad d. 13. 0. M. Mich. Piccartus Francus, Profess. No. ricus Altorf. A. 1620. Apoplexia abreptus.

ad d. 17. 8. Simon Pauli S. Th. D. 1591. act. 57. Rostochii.

ade. d. 8. Anthon. Albizius Nobilis Florent, ex Papicola conuerfus, A. 1626 act. 78. Campoduni.

ad e. d. n. Andr. Keslerus Theol. & Superint, Cobur-

gicus A. 1595.

ad c. d. 0. M. Jo. Casp. Odontius, Mathem. Prof. cele-

berr. Altorfii, 1626. aet. 46. apoplexiâ,

ad d. 18. 0. M. Ge. Sigeliuo Eccles. Altorf. Noric. Pastor sepelitur, qui 16. huius dysenteria placide obiit A. 1598.

ad d. 23. n. M. Jac. Bruno, Eth. & Gr. L. Prof. Altorf. 1594 in oppido Röbel, Ducatus Megalo-

burgici.

ad d. 26. n. M. Jo. Weber, Past. Ægydianus in urbe No.

rica fideliss. A. 1487. ibidem.

add. 27. 0. Barthol. Pitiscus, Grunbergia-Siles. Theol. Heidelb. A. 1613. aet. 52.

ad e. d. O. D. Cornelius Marci, Superint. Laurent. ap. Norimb. uigilantiss. A. 1646. post morbum annuum.

ad d. 21.8. Lucas Pollio, Theol. facundus & Past. ad Mar. Magdal. Templ. Vratislau. 1583.

# m. Augusto.

ad d. 1. 8. Laur, Valla Grammaticus Romae 1405. act. 50.

ad e.d. O. Otto Casmannus Theol. Stadae Saxonum, 1607.act.45. **D** 2

ade.

ad e. d. n. M. Ge. Albrecht, Th. & Superintend. Nördlingenfis A. 1601. Pilenhofii, in Palatinatu Neoburg.

ad d. 7. 8. Scipio Gentilis JC. celeberr. Altorfii, An.

1616. aet. 53.

ad d. 10. n. D. Phil. Nicolai, fincerus Theologus, in Mengringshausen, Comitatus Waldeccensis, A. 1556. patre Dieterico Nicolai, ibi loci meritiss. Pastore.

ade.d. 8. D. Chph. Schleupner, Th. celeberr. A. 1635.

aet. 69. Erphordiae in exilio.

ad d. 16. n. Petrus Saxo, Mathem. Altorfinus, Husae in Holsatia, A. 1591.

ad d. 17. 0. Jo. Gerhardus, Th. famigeratiss. Jenae 1627. act. 55.

ad d. 20.0. Petrus Lombardus Mag. Sententiatum 1 164. Parisiis.

ad e.d. n. Mich. Schmid, Diac. Ægydianus Norib. & fidelis Christi Seruus, A. 1602.

# m. Septembri.

ad d. r. 0. Vimae Sebaldus Welserus Senator Norib. 1589.

ad d. 2. 0. D. Sigfr. Saccus, feuerenda canicie Theol.

Magdeb. 1596.

ad d. 7. 0. Lazarus Spengler, Secretarius Noricus, 1931. calculo.

ad d. 8. n. Elias Reusnerus, D. Nicolai frater, Med. Lic. Hiftor. & Poës. Jenae Pros. Leobergae ap. Silesios, 1555.

ad d. 9. n. M. Mich. Schwäger, Pastor in Herspruk Noricor. Amator Lutheri. Villaci in Carinth.

An. 1590.

ad d.

Minister uerbi ap. Norimb, in Aede Laurentiana, 1623. aet. 50.

ad e. d. o. Ge. König, S. Th. D. & Prof. Primar. Al-

torfii per annos 40. A. 1654. aet. 64.

ad d. 11. 0. D. Jo. Brentius, Stutgardiae 1570. aet. 72. ministerii 50. natus 1499.

ade. d. & Jac. Schopperus, Theol. D. Altorfii 1616.

aet. 71.

add. 12. 0. Lucas Trelcatius, Theol. Leidensis 1607. aet. 34.

ad d. 13.9. Angelus Politianus 1496.act. 44.

ade. d. 9. Vitus Amerbachius Wemdingensis, Philosophus, A. 1557, aet. 54. Ingolstadii.

ad e. d. 0. Jo. Buxtorfius Pater, L. Hebr. Prof. Basil.

1629. aet. 64.

ad d. 16. n. Leonh. Krantzheim, Theol. & Chronol. 1532. in Franconiae oppido Iphofen.

ad e, d, O, Petrus Saxo, Mathem, Altorf. 1625. aet.34.

professionis 8.

ad d. 19. n. D. Chph. Schleupnerus, Theol. celeberr. in pago Drumbsdorf, Marchionatus Superioris 1566.

ad d. 22. 8. M. Jo. Agricola, Islebius Superint. Bran-

deburgicus, Berolini, 1666. aet. 74.

add. 23. 9. M. Andreas Bohemus, Rector. Laurent, Noribergae 1611. aet. 73. officii 44. consumtus Apoplexia.

ad d. 25. n. Cunradus Rittershusius J. C. 1560. Brun-

fuigae,

add, 28. n. Abrah. Bucholcerus, Chronologus, in Schönau prope Damam 1529.

ad d. 29 0. Ern. Sonerus, Med. & Philos. Altors. 1612.
ex anthrace ceruicis, uix quadragenarius.

ony diagrafication

ad d

ad d. 30. 8 M. Christoph. Leibniz, Grimmā-Misnicus, fidelis Christi Seri us ap. Norimberg. in Æde Sebaldina. 1632. aet. 53.

## m. Octobri.

ad d. 2. 9. Philippus Geuderus, , Septemuir Noric. & Scholarcha 1581.

ad d. 6. 9. Jacobus Monauius, Patritius Vratislau. 1603.

aet. 56.

ad d. 9. n. Casp. Finck, Theol. & Superint. Coburgicus, 1578. Gissae.

ad d. 11.0. Jo. Lauterbach, Poëta Laur, & Rect. Gymn.

Hailsbrunn, 1593.

ad d 12, 0. Viricus Grundberr, Duumuir primar, Norib, 1654, act. 84.

ad d. 13. 4. Jo. Sleidanus, Historicus, morbo epidemi-

co 1556, act. 50. Argentinae.

ad e. d. n. Ge. Mauritius Sen. Rect. Scholae Xenodoch. Norimb. 1539.

ad d. 14. 0. Tycho de Brahe nobilis Danus & Aftronomus nulli secundus, Prigae Bohemorum 1601.

ad d, 17, n. Jo. Gerbardus, Theol. famigeratiss. Quedlinburgi in Saxon, 1582,

ad e. d. 8. Andr. Osiander Regiomonti 1552.act. 54. cir-

ca horam 4. pomeridianam.

ad d. 19. n. Aeneas Sylmus Calii 17. Oct. 1405.

ade. d. 0. M' Andreas Wilchius, Gymnasii Gothani Rect, meritiss. 1631.

ad d. 22, n. Chph. Stymmelius, Superint, Stetinensis 1525, Francof, ad Oderam.

ad d. 25. A. Norimbergae Bartholom, Poemerus, Septemuir & Scholarcha 1590.

ad e. d. 8. Thomas Linacer, Med. & Grammat, 1524. aet. 63. Londini.

ad e. d. O. Leonh. Hütter, Th. Witeb. 1616. act. 53.

quartanâ correptus.

ad d. 26 0 D. Phil. Nicolai, fincerus Theol. 1608. Hamburgi.

ed e. d. O. D. Wolfg. Franzius, Plauensis Variscus, Th.

Witeb. 1628, aet. 64. extinctus Apoplexiâ.

ad d. 27.0. Mich. Seruetus Hispanus, qui Arii dogmata ab inferis reuocauit, crematur Geneuae 1553.

ad d. 28. n. Erasmus Roterod, ipso Simonis & Judae

die, 1466. quidam 1467.

## m. Nouembri.

ad d, 1. n. Jacobus Schopperus Th. D. Prof. Altorfinus.

Biberaci in Sueuia, 1545.

Laur. Alberti Polon. Regis Praeceptor Cracouiae 1496.

add. 2. 8. M. Jo. Saubertus, Th. & Antistes Sebald. apud Norimberg. fideliss, 1646, aet. 54. mens.

8. dies 5.

add. 2, 0. Casparus Hoffmannus, Med. D. & Prof. Altorf.

148. aet. 76.

ad d. o. 0. Gustauns Adolphus, Suecorum Rex, Heros incomparabilis 1632. aet. 38. pro aris & focis exanimis in pugna Lücensi prope Lipsiam.

udd. 8. 8 Jo. Duns Franciscanus, Scotus, Doctor subtilis dictus, 1308. Coloniae. Huius Sectatores di-

&i sunt Scotistae.

ad d, g, n. Casp, Hoffmannus horâ 4, ante meridiem 60-

Gothae Thuringiae 1572. Med. D. & Prof. Altorf. celeb.

ad d. 13. n. Joa. Eccius Theol. 1486.

ad d. 17. 8. M. Ge, Albrecht, Th. & Superint. Nordlingen E 1647. act. 46.

ad d 23. A. Sethus Caluisus, Musicus & Mathem.

Lipf. 1615. aet. 69.

ad d. 25. 8. Jo. Minist, Th. D. & celebris Poëta 1600. Seruestae.

ad e. d. n. Anthon. Albizius \* Nobilis Florent. 1547. ad d. 28. 0. Ge. Maior Th. D. Wittenb. 1574.

Norimb. 1611.

## m. Decembri.

'ad d. 1. 6 Joa. Oecolampadius 1531. act. 49. Basileac.
ad d. 3. 6. Heinricus secundus Episc. Augustanus, uir eximie doctus, robustus & formosus, 1069.

ad d. 4. n. Bilibaldus Pirckamer 1470. Norinbergae.
ad d. 8. 0. Jo. Forsterus Th. Autor Lexici Hebr. 1556.
Witteb.

ade, d. n. M. Vitus Theodorus, fidus Ecclesiastes in aede Sebald. Norib. 1506.

add. g.n. Gustauns Adolphus S. R. 1594.

ad d.

<sup>\*</sup> Qui conuersus constanter in agnita ueritate perstitit, uitamque pie siniuit Campoduni 1626, aet. 78. d. 17. Julii. Talis etiam suit, conuersus ex Papatu ad relig. Lutheran. Comes ex Italia, Dn. Alphonsus de Monte Delio & S. Sophiae, cuius meminit D. Gedicc. in Genes. 31. cap. in nota margin. s. 105, it. Matthias Maximil. à Parasin; Galeacius Caracciolus, Marggr. von' Vico in Italien, Pauli IV. Pap. Schwester Sohn; Jo. Bernhardinus Benisacius, Marggr., yu Oria, alii.

add. 10. n. Jo. Stofflerus Justing. Mathem. Prof. Tub. hora sexta à meridie 1452.

ad e. d. h. Hieron. Baumgartnerus, Triumuir Norib. religionis & literarum Patronus, 1565. aet. 68 cum 1544. in reditu è conuentu Spirensi captus suisset ab Alberto von der Rosenburg, detentusque annum & 2. menses.

ad d. 19. n. Andr. Osiander, Th. 1498. Vir ille fuit autodidactos, nulliusque Academiae discipulus.

Norib. DD. Maximil. & Caroli V. Impp. Confiliarius, fuae stirpis ultimus, 1530. aet. 60.

ad d. 25. n. Jc. Buxtorfius Senior, Prof. Hebr. meritissimus, Camenae Westphaliae oppido, 1564.

ipso Natali Dominico.

add. 26. n. D. Jo. Maior, Th. ueteranus, Past. adannos fere 50. uigilantiss. & totius Acad. Jenensis Senior, Reinstadii Thuringiae pago non proculà Jena sito 1564.

ad d 27. n. Jo. Arndt, Theol. Lüneburgicus, Ballensteti, 1555, ipso die B. Jo. Bapt. in Ducatu

Anhaltino.

ad d. 28. n. Jo. Capnio f. Reuchlinus, 1455. Hic primus ferè literas Hebr. & Graecas in Germaniam importauit. Idem autor fuit Epistolarum obfcur. uiror. \* quae admirabili facetiarum lepore conditae Stilum Monachorum ineptissimum exprimunt.

add 30.8. M. Ge. Mauritius Senior, Rector Scholae

Xenodoch. Norimb. 1610. aet. 71.

ad d. 31, 0. Balth. Meisner, Theol. Witteb, 1626.

\$ 5

V.

<sup>\*</sup> Ober vielmehr Jo. Crotus, uid. Unschuld. Macht. 1716. p. 382. Liuxta alios: Viricus Huttenus, &c.

#### V.

Elucidatorium Ecclesiasticum ad Officium Ecclesiae pertinentia planiùs exponens, & IV. libros complectens. Primas, Hymnos de tempore & sanctis per totum anni spacium, adiecta explanatione declarat. Secundus, nonnulla Cantica Ecclefiastica, Antiphonas & Responsoria, unà cumbenedictionibus candelarum, caerei Paschalis & fontium, familiariter explanat. Tertius, ea quae ad Missae pertinent officium, praesertim Praesationes & Sacrum Canonem breviter explicat. Quartus, Prosas quae in sancti altaris sacrificio ante euangelium dicuntur, tam de tempore quam sanctis sacili annotatione dilucidat. Haec postrema aeditio accuratissimè uisa & praelecta, aliis est longè praestantior ac emendatior. Parisiis, apud Joannem de Roigny, uia Jacobea, sub insigni quatuor Elementorum. 1556. fol.

Sin ber 21. 1515. dat. Epistola dedicat. ad Jon-Gozthon, de Zelesthe Superiore in Pannonia, ecclesiae Jauriensis Episcop. schreibet ber Autor, JUDOCUS CLICHTOUEUS Neoportuensis, S. Th. Pros. von diesem Werf unter andern also: Elucidarium Ecclesiasticum inscripsi, quòd ad ecclesiasticam pertinentia Officium atque in eo legenda, dicendaue clarius elucidet. - - Nontamen omnes hymnos aut prosas promiscue dilucidare institui, sed eos duntaxat, qui in frequentiore ecclesiae usu habentur, & quos hinc discedens apud me scriptos reliquisti, prae ceteris exponendos. - - Meum utique erit studium, genera carminu, qui

quibus hymni contexti funt, paucis describere, rhythmorumque ecclesiasticorum in prosis observatorum leges & numeros recensere, si qua in illis errata aut mendosa deprehensa fuerint, ad lima reducere, authores ipsorum ubi mihi comperti fuerint, nominatim exprimere. &c. Und in der andern A. 1520. dat. Vorrede, wird gemeldet, daß diese andere rae re Hufflag weit vermehrter und viel besser seie. Die Basler Edition dieses sehrraren Buchsvon A. 1517. in fol. welche T. I. Bibl. Uffenbach. pag. 611. um 4. Thaler geschätt wird, ift in ben Une schuld. Machr. A. 1722. p. 872. recensirt, und wird gemeldt, daß W. Fabr. Capito eine Vorres de, darinnen er über die Unwissenheit und das bise Leben der Clerisei hefftig flage, und eine Bes serung winsche, gemacht habe. Der Autor er. klaret die schwehren Stellen, und bringt manches ungeschifte Zeug in feine Reimen. Deum Laudamus wird Ambrosio und Augustino zugeschrieben. Trithemius nennet den Autorem Theologum consummatissimum, Philosophum nitidissimum, oratorem plane insignem, quique, ut Flacio in Catal. Test. Verit. f. 1917. uidetur, cum Jac.

Fabre longe ante Lutheri disputationem errores papisticos olfecit, sed & primus fuit ceu Laumoius Epp. p. 148. arbitratur, qui e Theologis Parisiensibus calamum contra Lutherű stringeret, edendo Anti-Lutherum, Colon, 1525. 4. uid. Hist. Biblioth. Fabric. I. p. 141.

#### VI.

PASQUILLORUM Tomi duo. Quorum primo uersibus ac rhythmis, altero soluta oratione conscripta quam plurima continentur, ad exhilarandum, confirmandiq; hoc perturbatissimo rerum Statu pij lectoris animum, apprime conducentia. Eorum Catalogum proxima à Praesatione pagella reperies. Eleutheropoli MDXLIIII. in 8.

In der Vorrede heisst es unter andern : Fucrunt omnibus propè aetatibus sapientes ac boni subinde alij atque alij, qui ide quod ueteres illi uidetes, intellexerunt hominu uita ac mores alio ac meliore pacto corrigi no posse, quam si quis in alio aspexisset, quod sibi ipse laudi aut uitio futurum aliquando iudicaret. Censuerunto; iidem illi, in ciuitate libera uti corpora hominum, sic etiam linguas liberas Atque hac de causa opinor, eile oportere. etiam fummorum quidam Pontificum, quicunque tandem ille fuit, superiori aetate, non malo, neque inutili, quantum quidem ex ipsa re uidere est, consilio, Romae siue instituit, siue permisit, ut eod. illo ueterum exemplo atque instituto ad Statuam quandam Pasquilli nomine dedicatam, \* certis temporibus, quae quis-

<sup>\*</sup> Pasquino ist der bekannte Namen einer Marmornen Statua, welche in einer-Ecke des Pallasis der Vrsini zu Rom in dem Quartier, so Rione di Parione genennet wird / stehet. Die Römer geben vor / daß ungesehr in der Mitte des XV. Seculi in dieser Gegend

quisque de alio uidisset aut nosset, pari, út olim, licentia notata euulgarent. Nam cum omnino mores hominum corrigi oporteat,

p**o**-

der Stadt / ein Schumacher, oder / wie andere sas gen / ein Schneider / gewohnt / beffen Berkstatt gemeiniglich mit muffigen Leuten angefüllt gewesen, welche ihre Lust daran gehabt / wann sie gehöret / wie er alle Leute macker durchziehen konnen. Mach seinem Sod / da sein Haus / um wieder gebauet zu werden / nieder geriffen wurde / fand man unter der Erde eine unerfanntliche Statua eines Gladiatoris ober Rechteces/ meldes dem Nachbarn bann Unlas gab / vorzugeben/ Daß Pasquino wieder aufgestanden sei. Daher / als dies fe Statua aufgericht murde, legte man ihr Diefen Mas Un selbige nun werden offt bei ber Dacht Saturische Schriften und Pasquille wider solche Versonen / Die man nicht auf andere Weise anzugreiffen sich unterstehen darff/ angeschlagen und gehängt/ welder flummen Verson man unterschiedene Gesprache mit dem Marforio in dem Capicolio anjudichten pflegt. Un dieser Statua des Pasquini sind folgende Morte eingegraben:

Pasquinus oram, nunc lapis;
Forlan apis, quia pungo.
Diitibi culeum, si spernis aculeum.
Etiam mellibus ungo: Veritas dat fauos.

Et felle purgo Si Sapis,
Audi lapidem,
Magis lepidum, quam liuidum.
Fruere Salibus, infulfe,
Ut bene fapias.

Calcibus calceos olim aptaui, Nunc rectos pedibus gressus inculco; Abi in lapidicinam, si spernis lapicidinium.

uid, D. ISELINS Hift, Lexic. Tom. III. f. 810. & Ge. Paschius de uariis modis Moralia trad. cap, III, p. 221. seq.

Hadria-

potentiorum autem uitia plana atque aperta oratione commouere nemo facile audeat, existimauit summus ac prudentissimus ille, hanc unam uiam reliquam esse, qua de seipsi homines cognoscerent, suaque facta quo pacto ab alijs ac foris censerentur, intelligerent, si quae coràm atque aperte alii dicere non sussiment, eorum indicationem Pasquillus iste in se

Hadrianus V. Pontif. wollte gwar diese bei ihm sehr verhaffte Statuam in die Epber werffen; allein in Spanischer Abgefandter wiederfeste fich Diefem febr. Denn so schreibet Paulus Jouius in Vua Hadriani VI, p. 277. sq.: Grauissime tulerat se famosis Carminibus apud Pasquilli Statuam fuisse laceratum, sedid postea ciuili animo tulit, cum didicisset, cam maledicendi licentiam obscurorum hominum libertati atque nequitiae dari, ut cum insignes Viros impune carpferint, fortunam suam ea vindictae vo-Suprate consolentur. Decreuerat Hadrianus uti Poctis non obscure subiratus, Pasquilli Statuam, quae erat in Parione, demoliri, asque eam in Tyberim praecipitare: sed Ludouicus Suessanus (Hispan. Regis ad eum Legatus) urbano salsoque ingenio id fieri debere pernegauit, subdens Pasquillum uel in imo uado ranarum more non esse taciturum; ad id uero Pontifex, exuratur ergo, inquit, in calcem, ne eius uestigii ulla omnino memoria supersit : tum rursus Suessanus, recte inquit, sed tam crudeliter concremato poetae clientes non deerunt, qui Patroni cineres inuidiosis carminibus prosequantur, & supplicii locum quotannis statuto solenni die celeb-Ouibus uerborum lusibus Pontifex ab iracundia ad locos hilaritatemque sensus omnes lenis-Wober die Pasquille ihren Ure sime reuocauit. sprung haben ? uid, in (M. Erdm, Vbse) Gelehrt. Crisic. I. Theil. Q. LIV. p. 606. sqq.

se susciperet, suoque in uulgus efferret, essetque idem quasi quidam publicus morum censor, ac uitae magister: omniumque seriorum pariter ac ridiculorum interpres. Quem si quis è medio tolleret, idem magna bonamque partem libertatis, nec minimam item utilitatis, è medio sublaturus esset, tur Pasquilli, cum nuper homines quidam ingeniosi, exempla ac dialogismos quosd. breues edidisfent, in quib. non tempora ac mores folum notassent, sed & alia quaedam cognita non ingrata, eod. argumento perstrinxissent, si qui festinieres ac uenustiores paulo essent, collectos undique, & sub uno ueluti fasciculo comprehensos, studiosis earū rerū proponeremus - - - Clamabunt quidem nonulli, Pasquillos istos haud ita multum à libellis quos famosos alii uocant, differre; sed testatum uolumus, nos neque contumeliae cuiusquam causa, neque priuata aliqua cupiditate impulsos quicqua huius operae suscepisse: sed quia alioru scripta aliis proponere constituissemus, truncata ac mutila ead. edere inhonestum atque indignum putanimus. &c.

Tomo I. fommen unter andern nachfolg. Pasquillen vor:

p. 26. Antithesis Christi & Pontisicis; p. 53. eine Satyra, qua Pasquillus tractat cur & confessio auricularis iam olim instituta, & Sacerdotibus matrimonium interdictum suerit; p. 64. Versus ex Italia missi, autore aliquo petulanti Epicuraeo, deridente religiones omnes; p. 65. aber Responsio per Joach, Camerarium; und p. 113. eine Satyra de

corruptione omnium statuum & imminente mundi interitu,

#### Tomo II.

p. 178. Pasquillus exul; p. 280. & 284. Huttenus captiuus, & Huttenus illustris; p. 282. Pasquillus Theologaster; und p. ult. 427. Pasquillus Extaticus: welche beede leztere Pasquille à parte, wie wir bald anzeigen wollen, gedruckt worden sind.

Es sind diese Pasquille mehrentheils wieder den Pabst, die Bischoffe und die Geistlichkeit gessichrieben, und zu Rom verbrannt worden; das her sie sich so var gemacht, daß Daniel Heinstus 200. Ducaten für ein Exemplar bezahlet, und diesen Vers hinein geschrieben hat:

Roma meos fratres igni dedit, unica Phoenix Viuo, aureisque ueneo centum Heinsio.

uid. JOA. VOGTII Catalog, libb. rar. p. 141. welsther auch melbet, daß diese Pasquillen in auctione Biblioth. Matseldianae 7. Marcarum Lubecensium pretio waren versausst worden. Es scheinet daß COELIUS SECUNDUS CURIO davon Autor, oder Collector, ist, als welcher damaln zu Basel, wo das Buch eigentlich gedrustzgelebet, und viele Versulgungen der Religion wes gen in Italien ausgestanden hat. Es werden dies se 2. Tomi Pasquillorum von Mr. de Sallengre weits läusstig recensirt, in denen Memoires de Literat. T.III. P. 2. art. 8. p. 203-225. welcher C.S. Curionem auch pro uero autore halt; in Unschuld.

Machr. A. 1717. p. 945. Gel. Zeitungg. An. 1718. p 404. celeb. Coleri Antholog. T. I. Fasc. 3. p. 218. sq. und andere.

#### VII.

CÆLII SECUNDI CURIONIS Pasquillus Ecticus. Cui accedit Pasquillus Theologaster. Traatus utilissimus ac jucundissimus. Genevæ, apud etrum Colomesium. M. DC. LXVII. in 12.

Der erstbelobte Berr Cöler recensirt diesen Pasq. Ecstaticum gleichfals in seiner lesenswürdigen Anthologia l. c. woselbst er gleich anfangs bavon also schreibt: Auidissime legi, quem nuper quoque ex Bibliotheca Cyprianica acceperam, Pasquilli Ecstaticum. Est enim liber rarus, & lectu non Deprehendi autem postea, eumindignus. dem etiam exstare in Tomis Pasquillorum, quos nosti multo esse rarissimos, & quidem Tom. II. p. 427 - 529. - - Didici ex Commentt. Literariis Hagiensibus, (Memoires de Literature. Tom. II. P. 2, art. 8. pag. 203 - 225.) Pasquillu, quem laudaui Extaticum, à Cael. Sec. Curione confectu ce, & editum Geneuae An. 1544. und p. 236. Sed pene oblitus cram, integram tibi libelli inscriptionem offerre.

Pasquilli Extatici, seu nuper e coelo reners, de rebus partim superis, partim inter homines in Christiana religione passim hodie controuersis cum Marphorio Colloquium. Multa pietate, elegantia, ac festinitate refertum. Ne pigeat, Lector,

cognoscere, plurimum & oblectationis, si quidem ueritatis studiosus es, citra sucum allatura. Illud adhuc moneo p. 33. de Huldericho Cogelio (i.e. Zwinglio) & Oecolampadio nonnulla occurrere. De utroque confirmatur, quod stylo graui confoderit ima fundamenta Coeli Papatus. Multa & laudo & probo in Pasquillo, sed nec pauca sunt, quae vellem automissset, aut castius dixisset, & moderatius.

Es ist auch dieser Pasquill ins Teutsche übern sest / und unter folgenden Titul gedruft word ben:

Der verzucket Pasquinus, Auß Welscher sprach inn das Teutsch gebracht. M. D. XLIII. Getruckt zu Rom, auff anhalten Maister Pasquini. in 8.

Des Typographi vorgesezte kurze Vorrede lautet also: Gvetiger Leser, es ware biser Pasquinus wol wert, das er allenthalb mit Scholion und Außlegungen burchspickt, vnd erklaret wurd, von wegen ber vilfaltigen schrifften / hiftorien , vn perborgnen Andeutunge, deren er allenthalb so pol stedt, das man nicht vergebens in jure finbet. Weil aber bie prtail ber menfchen, auch bie Bent hiser welt gar gefahrlich, hab ich solche vn berlaffen, und aim petlichen fein aigen ertennen haimsetzen wöllen. Darmit ermanen, weil bie vil ernst, boch schimpflich und verdeckt fürgetra gen , das auff folliche deft mehr acht gehabt. Alf bann wirt on zweifel / ain petlicher ain Pasquinu finden, der im angenem. Was aber den Pasquillum Theologastrum, der unserer Edition beige truckt worden, anbelangt, fo enthalt berfelbe ein

NSS.

etdichteten Pasquillum Vrbis Romae praefecti aduersus Lutherum olim Augustinianum; adi, in fine QUESTIONIBUS Pasquilli, disputandis in fu-Die 13) Q. turo Concilio per Pontificem indicto. ist folgenden Inhalts: An cancus ille quotidiang Monacho4, sit dicendus labor quidam Afininus, & corporis exercitium potius quàm animi? Die 2.) An Canonici visitantes chorum & templum, propter lucrum, recipiant mercedem sua in hoc mundo? Die 70. und leste: Annon fatendum sit, magnum quoddam esse mysterium, & miraculi plenu istud, quod hodie agitur religionis negocium, quòd ex tam parvis initiis per unicu hominem publice damnatu initio, & rejectum à toto orbe, imo praedae omniŭ expositum, in hanc tantam creuerit amplitudinem, ut iis qui se hacteno opposuerunt, meritò possit incutere terrorem, modò ne omni sensu careant? conf. Une sould. Tachr. A. 1707. p 825.

Es war dieser Curio, welcher A. 1503. geboren, ein Piemonteser, von Sanchirio gebürtig, wels ther in Mayland, Pavia, Turin und andern Oertern in Italien einen grossen Ruhm erlangte; endlich aber, weil er sich zu der Protestirenden Religion bekannte, zu Ivrea mit Ketten gebunden in ein Geschanzis geworffen wurde. Gedoch entstohe er daraus ganz wunderbar, und retirirte sich in die Schweit, und wurde erstlich Rector der Schule zu Lausanne, hernach aber Prosess. Eloquentiae zu Basel, allwo er A. 1569. aet. 67. starb. Seine Kinder vermehrten auch seinen Ruhm nicht wenig. uid. D. ISELINS Allge: mein. Lexic, Tom. I. fol. 1116. STRUUII Collect.

MSS. Fasc. V. p. 75. sq. & prae ceteris Jo. Nicolai Stupani, Med. D. & Prof. Basil. Oratio Panegzrica de Coelii Secundi Curionis Vita atque obitu, bab. Basileae, A. 1570. inserta CL. SCHELHORNII Tomo XIV. Amoenit. Liter. p. 325-402.

### VIIL

Antwort auff drey Artickel / nach begerung bes wirdigen Herre Custos, des newe Spitals w Nurmberg / vo ANDREA DOBER / allda Vicarier zugeschriben. Anno M. D. XIIII. Nurmberg, in 4.

Der Innhalt und Beschaffenheit bieses nur aus 5. Blattern bestehenden sehr raren Opusculi, erhellet aus diesen Anfangs & Borten : Lieber herr Cuftos, als ichs Contage, nechst verschynes bes 20. nach Trinitatis, von euch in der Sacri-Ren, dreyer Urticel halbe, zubemeren, er sucht bin worde. Memlich, warumb ich die Mess, den Canonem, Surbittung der gestors ben / vnd anruffung der Zeiligen , nicht nach langem herkommende prauch , vnnd Romischer ordnung halt. Solche meine Verendrung ber pet genanten Articel, hab ich euch in freuntlie cher wense, und mit gotlicher schrift bewerung bie fürglich angezangt, vnnd daben protestiert , von folder angefangner wenße nit abzusteen, ja ob fich gleich b' gan geistlich Hauffvnsere Conuents

in solcher handlüg wider mich sein würd, so lang ich vo euch mit gezeugnuß Biblischer schrift ans derst vnterwisen wurd, Gottes Zeugnuß ist größ ser, dast menschen gezeugnuß. Sec. Er meldet auch: wir haben bisher mit unser Seelmeßen, Fegsewer, gebeten ob dem Grab der Verstorbes nen alles nur umb des lieben pfennigs wegen gesthan. In Suma, wie er schreibet, gibt presenz, so sein wir fleissigzu kirchen, gibt aberkaine, so las wir wol kirchen kirchen sein, singt man Vigilig, so sein wir dieweil in d'Sacristen, unnd do was zu Venedig gehandelt würd, richten man auß. Ist man aber nit in der Kurchen, so steen wir vor der Ryrchen vn richten die sein auß. Set man aber nit in der Kurchen, so steen wir vor der Ryrchen vn richten die sach nach lawt des Eusgeliums anrichten, und ihm auff dyse seine Atrickel antworten.

In meinen Band, darinnen unter andern sehr ras ren Schrissten dieses Dobers Untwort mit bes sindlich ist, hat jemand (sonder Zweissel aus Sebaldi Clamose oder Schreyers) geschriebenen Ryrchenz Buch genommen) folgendes von dem Reuen Spital zu Nürnberg vorn hinein ges schrieben und gezeichnet, welches dem Geneigs ten und curicusen Leser hier sichel habe mittheilent wollen.

Als Sebolt Schreger pawmeister zum newen Spital in Murmberg gewesen / ist der erst stein beffelben paws am andern Pfingstfepertag ben 8. Junij Anno 1489, an ber Seitten bes ansags gen ben parfullen am unbern ed gen dem Spitalwarts burch ben wirdigen und geistlichen hern Johannsen 21bt des Closters Lgidij, auf einem beuelt Im von dem erwirdigen hern hern Henrichen pischofen zu Bamberg gen geben, mit aller solempnitet der procession mit der pristerschafft und schulern umb dren ur auf den tag gelegt worden. Der barnach bas Ambt in gemeltem fpie tal gesungen hat, und bei legung bes steins sind gemes fen her Auprecht Zaller der alt her Aiclas Groß der alt. her Gabriel Tuczel. her Paulus Polat meyr. her Miclas Groland und her Olrich Grunts ber, bazumal die eltern genant, auch Deter Sarks dorffer / Jame Tucher / Janus Teczel, Jacob Groland / Hestor Pomer / Sein Pfinczing / und etweuil annder des Rats mit sambt einer groffen mes nig Volde. Und am Eritag fant Johannis des taufe fers abent den 23. Junij nechst darauff ist solcher stein perbectt und vermamert worden, und der gemelt Gebolt Schreyer hat das loch solches steins, so mitten in einem Cremt gewesen ift, mit Del wol geoltrendt. und barein gesett pgel Glas mit Wein oben vermacht mit seinem vetschaft verzeichent auch ein guß von Apn bes angesichts Eristi Ein guß von Zyn des pfennyngs darumb Cristus verkauft ist worden, auch ein puchse lein barauff fein Infigel getruckt vol ols barinnen ein groffer Nurmberger schilling dazumaln 10. dn wert. zwen flein Rurmbergische schilling der ein mit einem fronlein und der annder on ein kronlein pher funff da wert. Ein alter vnnd ein newer Nurmbergischer pfen mng



" The Care of mount

Der lebert in der Der Greft Vert bereite



The state of the s

the way the bold of a contract

nnng, zwen alt vnd zwen new Nürmbergische Häller.
vnd er hat auch das loch mit einer Innen scheiben
dritthalb pfund swer verdeckt, an welcher scheiben uns
den geschniten gewesen ist dise nachuolgende schrift mit
text buchstaben in xj. Zenlen als man zalt nach Eris
sti Geburt 1489. den 8. Junii ist dieser stenn der erst
des paws gelegt worden, und zu der Zent sind oberst
Haubtlewt diser Stat Neronberg gewesen her Rus
precht Zaller der alt. her Viclass Groß der alt.
und her Gabriel Vuczel, und pawmeister dieses
paws Sebolt Schreyer. und der Stenn hat an der
leng gegen dem Spital zurechen gehabt sunss
schon vier statschuh zwen zol. an der dicken anderthals
ber statschuh, und das loch ist went gewesen ein hals
ber statschuh, und dist mit dem Ereus Jarzal und
schriften gesormirt gewesen wie hie verzeichnet, und

was schwarzes daran erschie verzeichnetzn was schwarzes daran erscheint ist gesenct

gewe sen.

# IX.

Thargum, hoc est, Paraphrasis ONKELI Chaldaica in Sacra Biblia, ex Chaldaeo in Latinum sidelissime versa, additis in singula ferè capita succinctis Annotationibus. Autore PAULO FAGIO. Pentateuchus, siue Quinque libri Moysi. Tomus Primus. Consilium & utilitatem aeditionis huius Chaldaicae, ex Praesatione ad Lectorem intelliges. Cum gratia & Priuilegio Caesareo ad annos decem. Argentorati Anno M. D. XLVI. in sol. per Georgium Machaeropoeum, mense Martio.

P. Facius hat Disfe uerfion, Friderico Palat, Rhem, Duci & Elect Bauariae, unter andern um Deswillen dedicirt, weilen, wie er felber schreibt, fein patria cum ex matre tum ex auo & auia, Beibelberg ift. Er lobet darinn ben damaln ichon verstorbenen Jo. Oecolampadium als einen incomparabilem Theologum, cuius similem à multis saeculis orbis non habuit; Phil. Melanchthonem, ut maximum ac fingulare decus literarum; D. Jo. Brentzium & D. Martinum Frechtum praeceptores suos colendissimos, quorum uterque Gymnasio Heidelbergensi magna cum laude multis annis praefuit; D. Mart. Bucerum Compatrem sum ut suauissimum, ita praeceptorem uenerandum, Argentinensis modo ecclesiae antistitem - - qui tanto ingenii acumine, solertiaque praeditus esse uidetur, ut uel solus ipse religionem Christianam contra omnes eius hostes, Judaeos, Turcos & hereticos egregie tueri propugnareque polsit orc.

sit. &c. In der Praesation ad Lect. setzet er die Ursachen an, warum er diese hochstnügliche uhralte Chald. Paraphrasin übersetzet habe, und schliese set mit diesen Worten: Tu interim, amicelector, hoc primo Bibliorum, Chaldaicorum Tomo, quem suasu consilioq; doctorum, antequam tota Biblia absolueretur, ne utilitate eius tam diu priuareris, seorsim euulgare uoluimus. &c. dat. Argentinae 1546. m. Martio.

Es fam aber nicht mehr als dieser erste Tomus her, aus; von welchem J. C. Wolfius Biblioth. Hebr. P. 2. pag. 1158. also schreibt: Prior autem ille labor in destinatis substitit. In notis, limatis sane & exquisitis, Fagius subinde affert, quae Targum Hierofolymitanum notatu digna exhibet. Christoph. Cartwrightus in praefat. ad Annotat. in Genes. cap. IV. hunc Fagii librum comparatu haud facilem, sed auro contra non carum appellat. Notae ipsae Criticis Anglicanis merito sunt insertae, de quibus praeclarum exstat Rich. Simonis Critica V. T. lib. III. c. 15. p. 69. eum hoc nomine Sebast. Münstero praeserentis, iudicium. Es untersucht Fagius barins nen die eigentliche Bedeutung der Ebraischen und Chaldacischen Worte, und erklaret ben Tert, ist aber viel weitläusstiger, als Münsterus, som berlich in benen IV. ersten Capiteln Geneseos. Er hat die Rabbinen auch gelesen, aber mit bes ferem Unterschied, und scheinet allerdings mit Münstero um den Borzug, zu streiten ; Jedoch fehlen fie beide barinn, daß fie benen Rabbinen zu viel glauben, und wunderliche Etymologien von ihnen entlehnen. wid, verteutschte Histor. Critic.

8.2.

Critic. R. Simonii durch L. C. Rublen, p. 69. war dieser Fagins, al. Buchlein / anfangs Rector, hernach Pastor zu Isny, und endlich in Acad. Cantabrigiensi Professor, melcher sich von dem berühmten Rabbi Elia Leuita in Ebraicis mit vielem Seegen unterrichten ließ. sehr viele Fata, und starb endlich kaum ba er mit Mart. Bucero in Engeland angelanget war. die Konigin Maria zur Eron, und mithin die Davis stische Faction durch dieselbe wieder in Auffnahm kam, wurden die Leichname Fagii und Buceri aus der Erden wieder heraus geriffen, und als Reger auff einem Scheiter: Dauffen offentlich verbrannt. Wiewol dieser Adus nach der Hand, als die Kor nigin Elisabetha zum Regiment, und die prote-Airende Religion mit derselben wieder zu Rrafften kam, ganglich annulliret, und dieser Schande flect von denen Namen des Fagii und Buceri dets gestalt abgewischet wurde, daß sie mit unter die Martyrer gezehlet, und mit schonen Lobreden, so wol publice als privatim, beehret wurden. L. Zeibieh. zählet Fagium unter die Theologos ad tempus commodatos. Unschulo. Machr. 1700. p. 413. Um das Ebraische hater sich vor andern berühmt und verdient gemacht, so daßihn nicht nur die Christen, sondern auch die Rüden nicht genug zu rühmen wussten, und sonderlich unter diesen Elias Leuita in praef. Tisbi, allwo et unter andern spricht : a Paulo (Tarsensi) usque ad Paulum (Fagium) non surrexit sicut Paulus. conf. 10. BUXTORFII Catalect. Philologico-Theol. p. 126. fq. Reimmanni Hift. Liter. L. 2. Seit. 3. p. 100. feg. GROSCHUFF, Conlect. libb. gar. Ill. p. 390, & D. DORSCHEI P. I. Vindiciar. ad Bellarmini factas ex Exodo allegat. Diss. 2. S. s. p. 36. ed. Francos. 1659. in 4. De Onkeloso, quis fueris & cuias? & eius Targum, quod reliquis omnibus paraphrasibus haud uno nomine palmam praeripit, uid. D. Jo. Gottlob CARPZOUII Critica Sacra V. Testam. p. 441. 454. sq. Weiln eben noch 2. andere rare Tractatgen des Fagii bei hand den habe, so will solche hier auch mit, und zwar um so viel mehr ansetzen; weiln Fagii so accurat gedrufte und gründlich gelehrte Schrifften den MSS. Codicibus pslegen gleich geachtet zu werden. uid. KRAFFTS Jubel Jahr, p. 139. Das 1.) sühret diesen Titul:

Preçationes Hebraicae, quibus in solemnioribus stis, judaei, cum mensae accumbunt, adhucho-: utuntur, & quo modo, ordine, & ritu eas dint, ex quo uidere licet uestigia quaedam, ritus teris populi, quem & Christus Saluator noster sacrosancia coena sua, ut eam Euangelistae, aesertim Lucas describunt, in quibusdam obuauit. Paruus item Tractatulus, ex Libello braico excerptus cui nomen est, ספר אסנה id , liber fidei, à docto quoda Judaeo, sed ad ristianismu conuerso, ante ducentos annos pro e nostra Christiana contra Judaeos conscripto, quo obiter ostendit causas aliquot, propter quas, ulti Judaei, etiamsi ueritatem agnoscant, ad sidem stram accedere uerentur, & absterrentur, per VULUM FAGIUM in gratiam studiosorum linae Hebraicae. Isnae, An. M. D. XXXXII, in 4.

In der Vorrede verspricht er einen eigenen Tractat de pitibus indaicis zu schreiben. Que 2.3

Sententiae uere elegantes, piae, mireque, cum ad linguam discendam, tum animum pietate excolendum utiles, ueterum Sapientum Hebraeorum, quas יים id est Capitula, aut si mauis Apophtegmata Patrum nominant: in Latinum uersa, Scholijsque illustratae: per PAULUM FAGIUM in gratiam studiosorum linguie sanctie. Excusum Isnae in Algauia, oppido imperiali, Anno M. D. XXXXI. in 4.

Der Interpres hat diese Sententias morales, oder Ethicam Ebraeam seinen Discipeln Alberto Blaurero, Jacobo, & Hudrico Zunicciis, stratribus germanis, bonne indolis pueris. dedicit, und ihr nen zum besten in das Lateinische übersezt, auch sehr gelehrte Noten hinzu gethan. Dahero Guil. Surenbusius in seinem bekannten Opere Mischnico diese ungemein rate Version des Fagii behalten cons. A. E. Lips. A. 1702. p. 473.

## X.

A. Z! Quirin Kuhlmans Neubegeisterter Böhme, begreissend hundert funstzig Weissagungen, mit der fünsten Monarchi oder dem Tesus Reiche des Hollandischen Propheten Johan Rothens übereinsstimmend, und mehr als 1000 000 000. Theosophithe Fragen, allen Theologen und Gelehrten zur besantwortung vorgeleget; wiwohl nicht eine einzige ihr nen zu beantworten, wo si heutige Schulmanir sonder Gottes Geist folgen, Darin zugleich der so lang versborgene Luchrische Antichrist abgebildet wird. Zum allges

lgemeinen besten der höchstverwirrten Christenheit, einem freundlich sonsten und eifrig feurigem Liebes, iste ausgesertiget an des Lutherthums Könige, Churrsten, Prinzen und Herren, wi auch allen Hohschust und Kirchengemeinen Europens Zu Leiden in Holond, Cedructvor den Autor, und ist zu bekommen bei orth de Haes, 1674. in 8.

Bu 1.) stehet eine weitläufftige Zuschrifft an bas gesamte Lutherthum ; 2.) ein Schreiben an D. Johann (leg. Seinrich) Müllern zu Rostock, in welchem er sich also unterschrieben: Cinus Erasmus Justinianus Tranquillus. Anagr. Quirinus Culmannus Urattisliviensis; 3.) Ords nunge Register; und 4.) eine furne Ginleitung. Das Buch bestehet aus XXIII. Capiteln und eis nem Beschlus. Das 1. Cap. handelt von Jac. Bohmens Schrifften, wi sie dem Autorin die Hande kommen, und was von ihnen zu halten. Das 2. Cap. Was vor Unterscheid zwischen Bohmens und anderen Weltschrifften, und wi er mit D. Müllern von 4. stummen Kirchengo. Ben, falschen Schein/Christen, den zweien himel auf Erden übereinkommen. Das 3. Cap. Won weiterer Ubereinstimmung bes Bohmens mit D. Mullern vom Bibel lefen, vilen Biffen, wenig Gewissen, u.f. w. Das 4. Cap. Dergleichen vom Predigamte, von Predigten und heutigen Scheinpredigern. Das 5. Cap Vom erkgreuels gebrauche ber heutigen Buffund Beicht, von dem rechten Kirchengehen, Abendmahl empfahen &c. Das 13. Cap. handelt sonderlich von To. Rothens Weissagungen &c. Von diesem Fanatico und Visionaire, leg, M. Gottlieb Wernsdorfii

dorfii Dissert. Hist. de Fanaticis Silefiorum, & speciatim Quirino Kuhlmanno, Vitemb. 1698. uentil. schreibet & XXVI. von diesem Meuber geisterten Bohm also: His & eiusmodi pluribus deliriis refertus est liber eius, cuius integram rubricam, quam Calouius in Praefat. Anti - Bohm. speciosam, gloriabundam & vere phantasticam uocat, hic inserere non grauabor, quoniam rarus admodum est, & semel tantum oculis meis usurpatus : Quirin Ruhlmanns Reubegeisterter Bohm &c. &c. Und Placeius de Pseudon. §. 2639 spricht : Kulmanum non tam delirare, quam furere, indicare scriptum eig satis, in quo 1000. quaestiones ineptissimas & inutilissimas proponit. Qualinon cui Stulti sit, plures excogitare similis farinae! Morbef lobet ihn in seinem Polyhistore Ob mirabile ingenium, hin und wieder. p. 392. heisset et ihn iuuenem ingeniosum, sed in 9 x o sa cueron & nesciens quo impetu agitatum, mirificum rerum suarum praeconem. Wer von biesem paradoxischen und unglütseligen Ruhlmann, der A. 1689. in Moscau ist verbrannt worden, ein mehrers lesen will, der euolu. Reimmanni Hist. Lit. Germ. Sect. III. c. 1. quaest. 140. p. 133. und Sect. 2. p. 678. Wernsdorfii alleg. Diff. G. 21rnolds R. und R. Hift. T. III. Cap. XIX. Unidould. Nacht. A. 1711.p. 755. sq. Sagittarii Introduct. in Script. Eccles. p. 902. Unpartheisch. Biblioth. X. Theil p. 822. sq. Compend. Rirch. und Rei BetsLexic. uoce: Kuhlmann. pag. 231. fq. Joach. Frider. FELLERI Monumentor. uarior. ineditor. Irimestre VII. p. 418. Jo. Christ. Harenbergii Dissert. de Q. Kuhlmamo Fanaticorum (peculo & exemplari:

P. V. Musei Hist. Philol. Bremens. insert. num. III. D. ISELINS Hist. Lexic. T. III. f. 58. & Bayle Diction. p.m. 1631 sq. darinnen p. 1635. not. [1] folgende Worte unter dem essigie Kubhnanni, wels ches Andreas Lippius edirt, gelejen werden:

Alter Scaligerum, Taubmannus, Grotius, Opitz,

Barthius, Iscanus, Gryphius, Muretus, Erasmus!

Henoch, Josephus, Dauides, Josua, Moses, Elias, Daniel, Salomon, Elisa, Johannes; Cyrus, Alexander, Constantin, Karl, Fridericus! Liligerus, Juuenis, Frigerans, Artista, Sophata: O Pater haec tua sunt! Haec ad te cuncta restexit.

Mozu aber Mr. Bayle diese moquante Worte billich hinzusenet:

On sui donne tant de titres, que je ne croi pas que les Monarches de l'Oriens s'en donent un plus grand nombre &c.

#### XI.

Historia JOANNIS MAONI Gothisedis Apoolicae Legati Suetiae & Gotiae Primatis ac Arhiepiscopi Vpsalensis De omnibus Gothorum Sueonumne Regibus qui unquam ab initio nationis extitere, orumque memorabilibus bellis late varieque per orbem gestis, opera Olai Magni Gothi Fratris eiuslem autoris ac etiam Archiepiscopi Vpsalensis in ucem edita. Cum Gratia & Privilegio Julii III. Pont. Max. Romae M. D. LIIII. in fol. impress. apud Joannem Mariam de Viottis Parmensem in aedibus S. Birgittae, m. Januario sedente Julio III. Pont. Max. Pontificatus verò eiusdem anno quarto. cum figg.

O. Magnus hat dieses Opus posthumum, welches auch zu Basel 1617. in 8. aber ohne Figuren hers aus fam, Julio III. P. M. dedicirt; es ift aber nicht gar zu accurat geschrieben, immassen der Autor fo wol, als fein Berr Bruder, etwas leichts glaubig gewesen. nid. J. B. Menckens vollstand. Verzeichn. der vornehmsten Geschichtschreif ber / p. 46 9. Jedoch sind die Schweden damit wol zu frieden, und ruhmen nicht nur ben Kleis, sondern auch die Wahrhafftigkeit des Autoris; ob fie gleich bamit übel zufrieden find, daß er ih nen viel schone Documenta entführet hat. Danen hingegen sind dermassen übel barauff zus sprechen, daß es ihr Haupt : Historicus Huitfeld in seinem 4. Buch gar eine Æsopische Historie Sa A. 1650. gab Petrus Paruus Ronennet. saefontanus, ein Professor zu Coppenhagen, gar einen besondern Tract. wider diefes Werf, unter dem Titul: Refutatio calumniarum &c. in 4. heraus ; welchem aber Jo. Messenius, unter bem angenommenen Ramen Jani Minoris Suemenlis. antwortete, und eine Retorsionem imposturarum zu Stockholm in 8. drucken liesse. conf. Samburg. Bibliothec. Historic, VII. Centur. p. 69. sq. erste Edition von A. 1554. ist sehrrar; wie denn in gleich belobter Bibl. Hamb. p. 75. felber gei standen wird, daß man diese Edition nicht geses ben habe; es wurde ihrer aber in dem bekannten Cata-

Catalogo Biblioth. Barberinianae gedacht; fo bezeuge te auch folches Joa. Schefferus in seiner Suecia literata p. 26. it. ware sie auch etlichemal in Hollans bischen Auctionen zum Vorschein kommen. Was den Autorem, Joa, Stor oder Magnum anbetrifft. so ist derselbe A. 1488. d. 19. Martii zu Linkoe ving geboren, und, wegen seiner sonderbaren Wes schiflichkeit bereits in den 18. Jahr seines Alters aum Canonico von Linkbying und Skara ernens Als er nach Rom geschift wurde, net worden. unterließ er nichts, was zu Aufnahm der Römis ichen Kirche bienen konnte, und widerfeste fich ber Religions Aenberung in Schweden mit aller Macht; wodurch er aber in des Konigs Gustaui Unanad fiel. Beiln nun dieser Erze Bischoff. daß sein Ansehen in Schweden ziemlich gefallen ... gar wol merkte, pactte er alles, was nur fortzus bringen war, ein, sonderlich aber des Reichszund der Upfalischen Kirchen historische Uhrkunden . und gieng damit A. 1529. nach Volen. bemühete sich nach der Zeit die Konigin Christis na in Schweden, wo möglich, diese Schwedis sche Monumenta wieder zu befommen; allein vergeblich und umsonst 2c. 21. 1537. beruffte ibn ber Pabst nach Rom, dem Concilio zu Vicenza beizuwohnen; allein weiln aus diesem Concilio nichts wurde, gieng er nach Benedig, und hielte sich bei dem Patriarchen Hieronymo Quirino neun Monathe auff, und verfertigte immittelst in 24. Buchern obgedachtes Chronicon von des nen Schweden und Gothen 2c. Er starb endlich A. 1545. in einem Spital in groffester Armut. mid. D. ISELINS Hift, Lexic. T. III. f. 319. Jos. Messenius in Chronico Episcop. Suecic. Cap V.p. \$6. legg.

56. seqq. Möller. in Hypomnem. ad Sueciam Lit. Jos. Schefferi p. 363. seq.

## XII.

potentissimas, in malignos Spiritus sugandos de oppressis corporibus humanis. Ex sacrae Apocalypsis sonte, variisq; sanctorum Patrum auctoritatibus haustas, complectens. Auctore R. P. F. HIERONYMO MENGO Vitellianensi, Ordinis Minorum Regularis Observantiae. Opus sancad maximam Exorcistarum commoditatem nunc in lucem editum. Venetijs, Ex Typographia Guerraea. 1593. in 8.

Sin der A. 1584. Kal. Octobr. Vitellianae in aede D. Francisci datirten Dedication bieser rat ren Aufflag / ad Franciscum Gonzagam totius ordinis Minorum ministrum Generalem, schreis bet H. Mengus unter andern also: divino munitus auxilio, libellos quosd. ad effugandos à corporibus obsessorum Spiritus malignos composui; illosque precibus amicorum deui&us, typis excudendos tradidi. Quos cum maturitate pleniori perlegerim, ac diligenter considerauerim, variaeque mihi sese quotidie occasiones obtulerint, librum, qui Fustis Daemo. num inscribitur, illis, addidi; in quo neruis omnibus meis adhibitis ad cohibendas, opprimendasque vires Satanae, arma fortiora Exorcistis paraui &c.

EJUSD. Flagellum Daemonum, Exorcismos terbiles, potentissimos, & essicaces, Remediaque protessisma, ac doctrinam singularem in malignos iritus expellendos, facturasque, & malesicia sunda de obsessis corporibus complectens; cum is benedictionibus, & omnibus requisitis ad eoum expulsionem. Accessis postremo Pars secuna, quae Fustis daemonum inscribitur. Quibus pui Exorcismi, & alia nonnulla, quae prius esiderabantur, superaddita suerunt, ibid. ex ead, pd. ead.

Mengus hat diesen Theil Gabrieli Falaeoto, Tituli S. Laurentii in Lucina, S. R. E. Presbytero Cardin. Archiep. Bononiensi & Principi, dat. Bononiae Kalend. Dec. A. 1576. dedicitt; wors innen er sulgendes berichtet: ad contundendam, conterendamque daemonum audaciam constitui, quos multos Exorcismos variis in locis dissus dissipatos reperi, in unum cogere, atque edere; ut inde queant Exorcistae arma, cùm libuerit, depromere, quibus audacter cum daemonibus inposterum manus conserant, atque illos ex corporibus, quae iniquissime obsident Deo adiquante eiiciant. &c.

A. 1708. ist dieses Flagellum & Fustis Daemonum zu Francksurt in 8. zum Spott wieder auffgeleget worden; worinnen dieser Franciscaner-Münch und aberglaubische Exorcist, die unerlaubte Pähste liche Art, dem Teuffel zu bannen, und zwar erste lich auf eine gelindere Art, die er Flagellum, here nach auf eine stärkere, die er Fustem nennet, zeiz gen will. Es kommt bei ihm alles darauff an

daß man durch superstitieuse Mennung der Ebs raifch , und Griechischen Mamen Wottes, Die fehr barbarisch angeführet werden, burche Creute Machen und bergleichen, wie auch burch Schele ten bes Satans, jumaln bei seinem eigenen Da men, welchen man ihm abfragen musse, ben Satan zwinge, barzu er auch gewenhete Feuer, bas Räuchern und allerhand Kräuter, sonderlich bas Hypericon \* vorschlägt. uid. Unschuld. Machr. A. 1708. p. 539. Reimmannus in Catal. Bibl. Theol. p. 788. schreibet von dem Flagello Dacmon, also: Lege, stupesces, stupesces, inquam, enormem Nominis diuini & SS. & Sacramentorum abusum, simulque deprehendes arts Exorcifticae uanitatem, stoliditatem, impietatem, & auctoris huius impudentiam, qui L. Ebr. & Graecae imperitus nomina diuina mire deprauauit, & integras benedictiones, & conjurationes ex Elementis Magicis Petri de Abano aliisque libris spurcissimis exscripsit. Atque hinc factum procul dubio, ut post priman Editionem Bononiensem, quae A. C. 1589. exiit, & rarior facta est, Romanenses sacerrimum hunc librum prelo rurfus fubmittere noluerint, ueriti, ne lectores una cum arte Exorcistica, & artem magicam inde condifeerent. pag. 792. spricht er: Fustis acque ac Flagelum dignus, qui aeternis tenebris obruatur.

XIIL

<sup>\*</sup> St. Johannis, Rraut.

#### XIII.

Symbolae Syriacae sive I. Epistolae duae Syriacae voebaeae. Una Mosis Mardeni, Sacerdotis Syri; tera Andreae Massi, JCti & Consil. olim Clivia-

Cum Versione & Notis. Ut & II. Dissertationes nae de rebus itidem Syriacis, & è reliquis Mardeni istolis maximè. Estq; De Mose Mardeno, una; e Syriacis librorum sacrorum Versionibus, deque ennensi Antiocheni textus Noui Testamenti Editione. era. Autor ANDREAS MULLERUS, Greifenhagius. Berolini, Ex Officina Rungiana. (1673.)

In der Pracfation schreibet der Autor ad Lectoren also:

Eculum & amplius est, cum Moses quidam Mari denus, Syrus, ex Mesopotamia in Europam uenit, ac tandem editioni N. Testamenti Syci (Widmanstadiani,) quod impensis Caesareis An-Dominicae Incarnationis M. D. LV. Viennae istriacae typis expressum est, operam dedit. nod negotium ego gemina Historia, Mosis Mardeni, jusque expeditionis Europacae alterâ, alterâ Sycarum Sacrae Scripturae versionum, ac imprimis praetae editionis Novi Testamenti, tanquam necessaria jus opellae Coronide, fuse persequor. Mosis illius urdeni familiaritatem & commercia literarum nulnon linguarum Orientalium cultores ambiebant; pidissimè verò omnium Andreas Massus, JCtus & ieologus, vir profectò doctissimus ac in peregrilinguis exercitatissimus : uti & Guido Fabricius fine epistolae dedicatoriae Dictionarij Syro Chald.

ad Benedittum Ariam Montanum de ipso judicat. Et quomodo tunc temporis JCti & Viri politici ferà soli linguarum ac Nationum Orientalium curam gerebant, Johannes Reuchlinus puta, J. U. D. Com. Palat. Later. Sicamborum Legista, Sueviae Triumvir, & Erhardi, Principis Wirtembergici, ad Ale. xandrum Papam VI. legatus; Theseus Ambrosius, J. U. D. ex Comitibus Albonesij & Consul Papiensis; Guilielmus Postellus, Med. Doct. Jacobus Jonas, & Jo. hames Albertus Widmanstadius, Imp. Ferdinandiambo Consiliarij, posterior quoque per Austriam Orientalem Cancellarius: ita & Andreas Masius, Ducis Cliviaci Confiliarius. Audivit itaq; duos eruditos viros Syros, Mosen Mardenum & Sullakam Mazallanum, uti ipse scribit Gramm. Syr. p. 14. p. m. Et quidem in Syriasmo tantos progressus fecit, ut primus Europaeorum Grammaticam Syriacam scripserit (vide Praef. ejus in Gramm. & Pecul.) & (a) librum Barcephae de Paradiso, (B) Mosts & (Y) Sullakae confessiones, (3) Anaphoram Basilis, aliaq; nonnulla, cum Syriace scripta essent, Latina fecerit. praecipuè ipsi negotium cum Mose fuit: quempas fim vocat Doctorem suum. Vide Gramm. Syr. p. 10. col. 1. med. p. 14. col. 2. med. & Pecul. Syrorum ( ita felecta hujus gentis vocabula vocat ) p. 8. col. 3.p.45.

(a) Pecul. p. 3. 8. 25. 33. Wolf. Memor. T. II. 857.

(B) Pecul. p. 42. col. 2.

(d) Moses ep. 5, f. Brerewood. Scrutim, relig. p. 142.

<sup>(</sup>y) Pecul, p. 22. 52. 54. Simonis Sullakae Confessio exta B.blioth. PP. Tom. IV. p. 1054. Idemque Siud dictus suit, de quô Genebrardus Chronol. l. IV. p. 752. quòd rogatu Nestorianorum post CCC, annorum desuetudinem primus à Ponsissiu Remano (Julio III.) ipsorum Patriarcha ordinatus sueris Caetera in Historià primà tango.

1. 3. Romae enim aliquandiu conuixerant, ut ıssim ex Mosis epistolis patet. Absentes verò saeus per literas inter se agebant. Quarum nonnule, & quidem ab utroq; proprià manu scriptae, Serenissimi ac Potentissimi ELECTORIS Branenburgensis, Domini mei Clementissimi, Biblioiecâ, quae Coloniae ad Spream est, asservantur. tque inde ego unum atque alterum illarum epistorum Apographum publici nunc juris facio, & cum ljectis Notis ac Dissertationibus, quibus ceterarum oistolarum praecipuam materiam inserui, linguam & Historiarum Orientalium cupidis Lectoribus Quod ut facerem, moverunt me & onfecto. /ri stylus, & ipsa epistolarum argumenta; praertim illa quae ad Historiam Novi Test. Syriaci pertient, & partim aliis scriptoribus intacta sunt, parn, quid de editione illa N. Test. Syriaca habenim sit, solidius nobis sidem faciunt. ovit me quoque Vir celeberrimus, Joh, Henr. Hot. igerus, qui Moss hujus epistolas, quarum Maus ut ad se scriptarum in Peculio subinde memiflet, peculiariter in Bibliothecam Syriacam retu-. Vide Biblioth. Orient. p. 294. Nimirum Masius um illud Syrorum Peculium passim verbis Mo-, ex his epistolis depromptis constipavit, adeòq; doritate hominis istius Syri exornavit. osis nomine illius phrasin & Italicam ejuschem inpretationem adducit voce de man à man, hoc est, ingulas manus: id quod epistola III. legere est. spressè verò ejus meminit in vocibus quibusd. riacis, quas omnes in Epistolis invenire licet. arum epistolarum octo servatae sunt. Prima & unda integrae jam eduntur. Tentia Moses Mam rogat, ut se Johanni Jacobo Fuggero commenmendet, cujus sumtu aveat rarissimos quosque Syrorum libros, quoscunque desiderent (nominat enim magnam eorumpartem) in Europam convehere. Quartam ad Joannem Renialmum Vienna scripsit, rogarq; hunc, ut una cum Postello Joannem Lucretium sollicitet, qui se summa sum Postello Joannem Lucretium sollicitet, qui se summa; negotium Imperatori & ejus silio Maximiliano, Bohemiae Regi, commendet. Quinta respondet ad nonnulla Masij quaesita, quae voces quasdam Syriacas, Jacobiticae Ecclesiae ritus, & Viennensis N. T. editionem spectant. Idem & in Senta facit Septima Masium objurgat, quod pro officio minus liberalis suisset. Octava valedictoria est, & varia complectitur, quorum suo locò meminero.

Ceterum de verssone scito, Benevole Lector, quod quidem verbum verbo, quà fieri potuit, reddiderim, sed maximè tamen sensum exprimere laboraverim. Reliqua ex Notis & Dissertationibus ple-

nius intelliges.

Es sind diese Symbolae Syriacae sehr rar, daß auch viele Gelehrte solche noch nie gesehen haben. Herr Schelhorn schreibet selber T. XIII. Amoenitat. Literar. pag. 235. hunc librum, etsi nullae operae pepercerim, hactenus nancisci haud potui.

Der Autor, welcher zu Greiffenhagen in Hinter ; Pommern 1630. geboren, und 1694. m. Och. gestorben, war ein berühmter Philologus, und von ungemeinem Fleiß; wie er dann zu Lond den an des Woltoni Opere Biblico, und nur an Castelli Lexico X. ganzer Jahr, mit unglaublichen Fleiß gearbeitet hat. Nach seiner Retour wurde

er Inspector zu Bernau, und endlich Probst zu Berlin; allein die unersättliche Begierdezu denen LL. OO. machten, daß er resignirte, und nach Stettin gieng. Sein Ausschens und leere Possenung mit seinem Chaui Sinica, ist denen Gelehrten bekannt. Seine Tschinesische Buchdruckereihat er der Bibliothec zu Berlin, auß Dankbarkeit., vermacht. vid. D. ISELINS Hist. Lexic. T. III. f. 584. it. vitam Austoris, welches mit dessen Oratione Domin. Polygl. zu Berlin 1703. in 4. herauß kommen. conf. A. E. Lips. 1715. p. 398. Und von Mülleri Schrissten, leg. Tentzelii Monatl. Unterredd. A. 97. p. 181. seg. Bu obgedachten Symbolis Syriac. sind bei mir auch solgende Excerpta mit angebunden, welche diesen Titul sühren:

Excerpta Manuscripti cujusdam Turcici, quod Cognitione Dei & Hominis ipsius à quodam Azizo sephaeo, Tataro, scriptum est, & in Bibliotheca lectorali Brandenburgica asservatur: quae cum rsione Latina & Notis nonnullis subitaneis in publim emittit M. ANDREAS MULLERUS, Praeditus Bernaviensis. Coloniae Brandenburgicae, x officina Georgii Schulzii, Electoralis Typograni, Anno 1665. in 4.

In deren Vorrede det Autor von der Historia dieses Eurstischen MS nemlich a) de genere huius libri, itemque de Sophis in genere; b) de Autore, huiusque p patria, p. nomine, p. conditione & uitae genere; c) Titulo, d) Summa, e) Partibus; f) Testimoniis, quibus Autor utitur; & g) idiotismis Linguae, hand delt. Welche Excerpta gleichsals var sind, und

D. Jo. Alb. Fabric. in Bibliogr. Antiquar. p. 246. librum haudubiuis obuium nennet.

### XIV.

Il Catechismo, o vero institutione Christiana di M. BERNARDINO OCHINO da Siena, in sorma di Dialogo. Interlocutori, il Ministro, & illuminato. Non mai piu per l'adietro stampato. In Basilea M. D. LXI. in 8.

Es ist dieser Catechismus so rar, daß viele Gu Iehrte gezweiffelt, ob auch Ochinus jemaln einen Catechismum geschrieben habe, und, ob biefer Ca techismus, der fast 30. Jahr allererst nach seinem Tod jum Borschein fam, Ochini Arbeit sei? wie Denn Tomo IV. Observat. Halens. obs. XX. p. 437. ausdruflich diese Worte gelesen werden : Pergit Raemundus Ochinum impugnare, quod eius Catechismus 1591. (1561.) recusus, infinitis scateat atheismis, quod ex ipso pro more, hausit Bzouig. Catechismu quidem istum videre non licuit, vix tamen credo esse Ochini. Recusus dicitur 1591. cum ante triginta años Ochinus iam mortuus; quando ergo primum excusus? Ignorant omnes. Conradus Gesnerus, qui ipse Tiguring, omnia Ochini scripta recenset, sed nullum inter ea reperio Catechismum. dius, fola Bzouii nititur auctoritate. Nec ullus alius scriptor huius mentionem facit. igitur Catechismum Ochino imputari credo, potius si athea continet, ut vult Raemundus, alius cuiusd. esse tenebrionis. Und Groschupfius Falc.

Fasc. I. Conlect. libb. rar. in der praes. p. 17. schreis bet gleichfals davon also: Nec pauci sunt, qui Ochini Catechismum pro imaginario habent titulo, ab impostore olim, ut putant, consicto; sed ab ipso quodam Ochino hunc foetum esse consectum, certo constat, & ipse non ita pridem in Bibliotheca Dilherriana, quae Noribergae adseruatur, de-

prehendi.

Der berühmte und beredte Autor Ochinus, ober Lat. Ocellus, der ein Italianer und von Sienages burtig war, begab sich anfänglich in den Franciscaner - hernach aber in den Capuciner - Orden, darinn er dann nicht nur mit groffem Eifer pres bigte, sondern auch, nach Gratiani Zeugnis, ein ftrenges Leben führte, fo, daß ihm bas Bold, als ler Orten, als einem groffen Beiligen, nachlief, und auch jo gar feine Feinde von ihm diß zeugen und ruhmen mussen : in tanta tum erat existimatione, ut unus optimus totius Italiae concionator haberetur, ut qui admirabili quadam cum actione tum linguae facundia, auditorum animos quocunque uellet, raperet, ac tanto magis quod uita doctrinae resonaret. uid. Bayle Diction, p.m. 2105. Nach ber Zeit gienger, mit Petro Martyre, nach ber Schweiß, und andern Orten mehr, und wurde endlich zu einem Reformirten Prediger der Italianischen Gemeinde nach Zurch beruffen. Von deffen uita, Vatis und Scriptis, und sonderlich von seinen beruffenen Dialogis, uid. omnino laud. Observat. Hallens. Tomo IV. obs. XX. und Tomo V. obs. 1. 6 2. it. D. ISE. LINS Unemein. Hift. Lex. Tom. III. fol. 6 43. & Jo. Vogt. Catalog. libb. rarior. p. 130. Borana bern aber Antonii Marine Gratiani Libb, de Vita

Joa. Franc. Commendonii, Cap. IX. de B. Ochino, haereticisque aliis per eum a Polonia pulsis, p. 123. seq. woselbst p. 127. folgende Worte ger lesen werden: In Ochino praeter eloquentiae famam, & hanc ipfam orationis suauitatem, & cultum, aetas, genus vitae, horridus ille ornatus Capuccinorum, \* promissa, & sluens infra pectus barba, argentea canities, pallor, ac macies oris, & magno studio, arteque simulata imbecillitas corporis, & fanctitatis opinio, propè excesserant humanae adorationis Ubicumque concionaturus effet videre erat excitas fedibus fuis civitates, nulla templa multitudinem capiebant, mulierum turba paene maior, quam virorum. transisset, undique ex omnibus locis occursus ad eum audiendum fiebant. Nec vero à plebe folum ille, humilibusque, fed à principibus quoque viris, regulisque colebatur Worauf er p. 134. mit diesen Worten dis 9. Cap. schliesset: Ita Ochinus Polonia excessit, ac omnibus iam terris extorris, ac profugus, cùm in vili Moraviae pago à veteri amico hospitio esset acceptus, ibisenio fessus cum uxore, ac duabus fialiabus, filioque uno peste interiit.

Die

<sup>\*</sup> Anton, Varillasius dans l'Hist, des Revolutions &c., dubitat, an Ochinus sundator Capuccinorum suerit, quanquam id scripsisse dicat A. M. Gratianum Ameliae Episcopum, sed non negat, magnam inuidiam peperisse Capuccinis Ochini apostasiam, ut parum absuerit, quin Pontisex ordinem totum suppresserit, uid. A. E. L. 28, p. 495.

Die bekannte Olympia Fuluia Morata, hielt in ihs rem Leben, nebst andern, sehr viel von Ochino; Allein nach dem sein vertrauter Brief , Wichsel mit denen Arianern in Polen bekannt, und feine XXX. Dialogi (welche von einigen Diaboli ges nennet wurden) zu Basel gedruft worden, siel als ler Credit auff einmal hinweg, 2c. Wiewol ihn Gottfr. Urnold in seiner Rirch, und Reners Hist. ( ber Ochinum aber unrecht Bernhardum nens net.) ingleichen die Obseruatt. Hallenses aus der Bahl der Socinisten ausmustern wollen, und dies se endlich folgenden Schlus machen: Quicquid sit, de nullo errore Ochinus convictus, denullo condemnatus, bonus erit, donec probetur contrarium. Der berühmte Englische Medicus THOMAS BROUNE de relig. Med. P. I. Sect. 19. p. 123. giebt gar vor : Daß Ochinus Autor des gottlos sen Buches de 3, Impostoribus sei ; bavon ihn aber, nebst vielen andern, Lubienitius, ganglich frei spricht, wann er alsv schreibt: An talis liber habeatur, ignoro. fed Bernhardino Ochino iniurià imputari, bene scio. uid. Sam. Friedr. LAUTERBACHS Polnisch. Arian. Socinism. pag. 135. segg.

### XV.

Petri Picherelli viri Doctissimi, Opuscula Theologica quae reperiri potuerunt, partim antea, partim nunc primum edita. Quorum Catalogus infrasequitur.\* Lugduni Batayorum, ex Officina Elseviriana. Anno 1629. in 12. \* Quae Stellula notantur, nunc primum

prodeunt.

1. Explicatio verborum institutionis Coenae Domini, ex Evang. secundum Matth. Cap. XXVI. Coenantibus illis, &c.

\*2. Dissertatio de Missa nomine, sacrificio, & de concomitantia. Ex Bibliotheca Seda-

nensi.

\*3. Differtatio de *Imaginibus*, habita ad fanum Gormani, coram Regina matre, anno 1562.

Ex Gallico.

4. Paraphrasis & annotationes in Cosmopoeiam, ex Genes I. II. III. & V. capi-

tibus.

\*5. Appendix ad disputationem de Missa, in qua examinantur duae lectiones Maldonati, in Psalmum CIX. Hebr. CX. Adverba versus 4. Tu es Sacerdos & c. & versus 7. De torrente in via bibet. Ex Bibliotheca Sedanensi.

Die Vorrede ertheilet von dem Autore folgende wenige Nachricht: Quis tuerit P. Picherellus horum opusculorum Autor, etsi eius modestia (qui quamdiu vixit fecessum amavit, & extra hominum turbam studiis suis vacare potius elegit, quam in publicum prodire) multos celauerit: non potuit tamen tanta eruditioita in obscuro latere, quin scintillae & igniculi fubinde erumperent, & doctis viris innotesce-Sane perdius & pernox in facris ret - - -Scripturis versandis & interpretandis sudauit; in quo studii genere, quam exactam adhibuerit diligentiam, quam instructus fuerit omnium bonarum literarum supellectile, pauca dingequaedam quae viuens, potius fibi ab amicis surripi siuit, quam sponte emisit, testimonium reddiderunt. Habebat enim in animo, ut ab iis quibo nota erant ipsius consilia accepimo, totius N. Instrumenti solidam ¿Enynow, uno & eod. tempore, cum harum rerum studiosis communicare. uid. FREHERI Theatr. f. 276. &c. Was inswischen diese Opuscula concernirt, so find sie sehr rar / vid. Tentzelii Monatl. Une terred. A. 93, p. 773. Daher Magnus Crusius. der sie nebst andern ediren will, in seiner Diff. Epistolica ad C. Wormium , p. 47. bavon also schreibt: Ceterum cum & paucis visa sint P. Picherelli Opuscula Theologica, Lugd. Bat. 1629. in 12. edita, eadem ob praestantiam atque raritatem suam non immerito in hoc Opere proposito recudi Thuanus spricht: Man konne aus den Opusculis dieses gelehrten Franzosen deutlich ers sehen, quantus ille uir fuerit, quam eruditione uaria instructus, quam iudicio acri praeditus, quam pietate infigni, ingenuitate egregia imbutus; qui quamuis inter Pontificios ageret, eorumque quadantenus partes sequeretur, de Bezae tamen laboribo in Noui Instrumenti contextu explicando insumptis honorifice loqueretur, Caluini nonulla aduersus Maldonatu libere ac diserte tueretur Patet hoc ex eis, quae in vel fragmentis vel tractatibo adhuc superstitibo de Coena Dominica, de Missae Sacrificio, de Igne purgatorio, de Imaginum usu, aliisque codem pertinentibo disseruit. &c. uid. laud. Crusius I.c. & Gel. Zei. tungen A. 1728. p. 488. Paulus Colomesius, in Gallia Orientali, berichtet p. m. 27, Horum Opusculorum editorem esse doctiss. Theologum Andream Rivetum. Welche Opuscula rarissima J. L., Bünemannus Catal. libb. MSS. & rar. p. 123. pro 3. Thaler geschäpet hat.

# XVI.

POGGII Floretini Oratoris eloquentissimi ac Secretarij apl'ici facetia 21 liber, in fol. Es stehet wu ber locus, noch annus impressionis dabei. Der character ist Gothisch.

Siehe die Franckischen AUA, XI. Sammlung. pag. 201.

Der berühmte Zerr von Uffenbach zählet dies se Edition mit unter die allerersten, und aestimirt sie pro 2. Thaler und 30. Kr. in Append. Biblioth. Tom. 2. pag. 129. und die Basler Edition de A. 1488. um 3. Thaler / p. 42. Poggius war, bekannter maffen, ein vortrefflicher Stylist; dabei aber ein bitterer Satyricus, daher er diese Facetias, welche Christen nicht geziemen, Eph. V, 4 sammlete. uid. G. J Vossius de Hist. Lat. lib. III. p. 549. Ob er Jacobus, oder Joa. Baptista, oder soa. Franciscus, oder Carolus, mit dem Bornahmen geheissen? davon wird noch disputirt, conf. A. E. L. Supplem, Tom. VI. pag. 337. A. 14.14. wurde er währenden Conciliinach Costs nig, (uid. A. E. Lips. A. 1714. p. 28 9.) um daselbst Bucher aufzusuchen , geschickt, da er dann Tertullianum, Quintilianum, Silium Italicum, und viele andere ans Licht folle gebracht haben. D. ISELIN im 21 Ugemein. Lexic, Tom. III. fol. 969. lt. [0]

it. Jo. Gottlieb KRAUSENS Bucher & Histor. I. Theil , p. 15. sqq. Tom. 2. dever Memoires de litterature. In herrn L'Enfant Poggianis itchen als Ierlei Merkwürdiakeiten von diesem Mann. M. J. C. Thorschmidius hat Fr. Poggii Florent. Vitam O Merita in rem literariam, in einer Disputation. Wittenb. 1713. in 4. edirt. Die beste Nachricht aber von Poggii Leben ertheilet uns sein Lands Mann, der Herr RECANATI, ein gelehrter Venetianischer von Abel. conf. Teutsche Acta Erudit. 47. Theil pag. 763. Sonst sind seine Schrifften zu Basel 1538. zusammen gedruckt. Mas diese Facetias concernirt, so schreibet J. F. Reimmannus im 2. Buch von der Hist. Literar. p. 230. Sie waren in der That so beschaffen, daß er wol mit Wahrheit sagen konne, daß er Zeit seines Lebens kein schandbarer Buch gelesen habe. Denn ob zwar einige darunter sehr lächerlich, so werden diese Facetiae, ober vielmehr Spurcitiae, opus turpissimum, inficetissimum, impurissimum, aqua & incendio ac flammis dignissimum, mit Recht genennet. uid. eiusd. Catalog. Biblioth. Theol. p. 981. Trithemius (pricht: Spurcitiarum opus, quod Facetias praenotauit, ab hoc illustrium Virorum Catalogo merito cenfuimus repellendum, quoniam eius lectio devotos offendit, incautis nocet, carnales inficit. uid. BENIAM, HEDERICHS Notit. Auctorum, p. 1092. & CLARMUNDI Lebens: Beschreib. III. Theil, p. 102. Der obbelobte herr M. Thorschmid schreibet p. 10. davon also: Fuit hoc Poggio prorsus naturale ac perpetuum, seriis iocosa interponere, iisque grauiora & molestiis plena negotia leuare. Hinc damnant nant ac igni adiudicant plurimi cius Facetias, opusculum, in quod omne dirarum genus austeriorem uitam exercentes constanter euomuerunt; Catalogo etiam Expurgatorio inseruerunt, quas Facetias tamen ipse plurimas abaliis confabulatoribus, Rasello Bononiensi principe interlocutore, Antonio Lusco (egregio in Cic. Orationes commentatore, quod ex Aeneae Syluii epistolis cognosco) Cincio Romano, omnibus ioco deditis, prolatas notauit faltemuolante calamo, quibus & ipseplura addidit, iudicio quidem suo non insulsa. Weswegen J. M. Toscanus in seinem Peplo Italiae von Poggio als so schreibt: Hic est ille pater facetiarum, Hic fons ille perennis est leporum, Oui fales reuocauit & vetustos

Priscis intulit atque salsiores,

Cunctis ridiculos, nec ulli amaros:

Et iuncto simul & simul soluto

Venustus pede, nec minus seuerus Si quando Stomachi incitaffet ardor.

Quem functum lachrymis Tiberisque & Arnus,

Hic eius sator, educator ille,

Suis prosequier diu volebant:

Sed fletum uetat, imperatque rifum,

Ut viuus lepida fua loquela, Sic functus lepidis fuis libellis.

Dahingegen Jouius von Poggii ingenio diese Ver-

se Latomi anführet:

Viuo tamen, sed non aliter, quàm Herostratus ille, Quaesita, & parta est crimine uita meo. Vos moneo, ingenio quicunque & ab arteualetis

A solidis uitae quaerite rebus opem!

Poggii Opera Argent. 1513. in 4. ed. recensirt Reiman.in Catal, Bibl. Theol. und judicire p. 981. bavon also: In his Opp. lucent prae caeteris ea, quae comentatus est Auctor de auaritia, nobilitate, miseria, & Hieron. Pragensi; nigrescunt Inuectiuae in Philelphum, Vallam aliosque, & inprimis lasciuae illae Facetiae. Eloquentia viuida, sacilis, plana, & quae intelligenti non plus negotii facessat, quam legenti, sed impuritatis non omnino expers. Naturae satis & ingenii, sed artis & iudicii non tantundem, diligentiae multum, sed pietatis parum.

# XVII.

De Etruriae Regionis, quae prima in Orbe Europaeo habitata est, Originibus Institutis, Religione & Moribus, & imprimis De Aurei Saeculi dostrina & uita praestantissima quae in Diuinationis Sacrae usu posita est, GUILIELMI POSTELLI

Commentatio. Florentiae. MDLI. in 4.

Von diesem sehr raren : und nun dem erstern Band des VIII. Tomi des Thesauri Antiqq. Grussen des VIII. Tomi des Thesauri Antiqq. Grussen. Italiae inserirten Buth, lesen wir in denen Ceutschen Actis Erudit. im LIX. Cheil p. 762. solgende gute Nachricht: Es ist dieses, wie die Verfassen schrießten seine derer merkwürdigsten Schrissten, welche der beruffene Postellus versers tiget, und ist, so viel und bewust, nicht mehr als einmahl, nemlich 1551. zu Florentz gedruft, und bisiher ziemlich rar worden. Postellus hat solche, wie er in der Vorrede erinnert, mitten in Assen, due er keine Bücher ben der Hand ges habt, meist aus frenem Ingenio geschrieben. Er sucht darinnen zu behaupten, Nozh, aus wels chem und dem Jano, Ogyge, Deucalione,

Proteo, Vertumno &c. er eine Person machet, habe in der Sundfluth die Schiffart gelernt, fei nach Hetrurien gefahren, und habe daselbst den wahren Gottesbienst, welchen er von Abant ge fehen, eingeführet. Bon bemfelben fei hernach der Gottesdienst und die Religion ber Romer entsprungen. Als nun dieselbe nach und nach verderbet worden, habe Chro Petru nach Star lien geschickt, welcher auf Moah Grab gestorben fen, und die geistlichen Dinge wieder in bessern Stand gesett habe. Dieses alles sucht er in LL Capp. zu erweisen, in welchen er allerlei aben. theurlich Zeug vorbringt. Im 40. 41. 42. und 43. Cav. tragt er von der Natur , und Befchmo rung der Geister viele Cabbalistische und lachen liche Einfälle vor. In dem gangen Werk aber zeigt Postellus, daß er kein Atheist, wol aber ein groffer Liebhaber der aberglaubischen Astrologie gewesen Daher auch D. Buddeus in denen Obseruatt. Hallens. P. II. p. 337. aus diesem Buchau erweisen gesucht, daß Postellus weder ein Atheist, noch ein Naturalist gewesen. Scaliger urtheilet von Postello, in Scaligerian. p. m. 323. also: Postellus excellens Philosophus, Cosmographus, Mathematicus, Historicus stultus, Iinguarum non ignarus, sed nullius ad unguem peritus. Inuideo illi Arabicam linguam. stellum Syrus docuit, neminem uidi, qui Postello melius scriberet; suit verè Stultus, nam alioqui fuisset combustus: il couroit Fecit librum debere foeminas per les rües. foeminam saluari, ut uiros per Christum. Postellus fuerat receptus à Jesuitis, postea suit rejectus ab illis extra Societatem, &c. conf. BibBiblioth. Bremenf. VII. p. 706. sqq. Obs. Hallens. T. I. Obs. 21. & T. IV. p. 232. it. A. E. Lips. An. 1715. p. 515. sq. D. ISELINS Illgemein. Lexic. Tom. III. fol. 999. VINCENTII PARAUICINI Singular. de uiris erudit. p. 108. sq. & prae ceter. ITIIGII Dissert. de Postello.

#### XVIII.

De Originibus, seu, De varia & potissimum rbi Latino ad hanc diem incognita, aut incosyrata historia, quu totius Orientis, tum maxime urtarorum, Persarum, Turcarum, & omnium rahami & Noachi alumnorum origines, & myria Brachmanum retegente: Quod ad gentium, rarumque quib. utuntur, rationes attinet Exris Noachi & Hanochi, totiusque auitae traditionis Moss alumnis ad nostra tempora seruatae, & naldaicis literis conscriptae, GUILIELMUS DSTELLUS posteritati eruit, exposuit & prosuit. Basileae, per Joannem Oporinum (1553.)

Dieser eigensinnige und von niemand kast als nur von sich selbst was haltende Postellus, der diese sehr raren Origines linguarum & gentium ex libris Noachi & Hanochi, Bisuntinae Civitatis Senatui dedicirt hat, ist aller Welt wegen seiner seltsas men Einfälle zur Inüge bekannt. Unter seinen Schristen, welche alle rar sind, ist diese eine der raresten, und diese Edition die erste. Er will darinnen erweisen, daß alle Sprichen, Religionen und Nationen eines Ursprungs, und so weit nicht, als man glaubte, voneinander und terschieden wären. Sonst ist dieses Buch voller

¥ 3

เบรุน-

singulairen Meinungen und absurder Irriumer. uid. Unschuld. Macht. A. 1705. p. 140. sq. D. Ittigii Diss. de Postelli Theologia; Obs. Hallens. I. c., Sallengrius in Memoires de literat. T. I. P. I. Cap. 1. Sammarthani Elog. Gallorum, p. 143. sq. ex edit. Heumann, Biblioth. Bremens. Class. VII. pag. 193. 217. 702. 723. sq. & Class. VIII. pag. 358.

### XIX.

De Irinitatis erroribus Libri VII. Per MI-CHAELEM SERVETO, aliàs Yeves ab Arragonia Hispanum. Anno M.D. XXXI. in 8.

EJUSDEM Dialogorum de Trinitate Libri duo. Anno M. D. XXXII. in 8. Nebst dieser pracfatiuncula: Quae nuper, contra receptam de Trinitate sententiam septem libris scripsi, omnia nunc, candide lector, retracto. Non qua falsa sint, sed quia impertecta, & tanquam a parvulo parvulis scripta. Precor tamen, ut ex illis eatenus, quae ad dicendorum intelligentiam te poterunt iuuare. autem ita barbarus, confusus & incorrectus prior liber prodierit, imperitiae meae, & typographi incuriae adscribendum est. Nec vellem quod propterea Christianus aliquis offenderetur, cum soleat aliquando Deus per Stulta mundi organa suam sapientiam proferre. Observa igitur, obsecro, rem ipsam, nam si mentem advertas, non te impedient impedita mea verba. Vale.

M. Seruetus, welcher ber erste ist, ber die Sirre thumer berer alten Anti-Trinitariorum in Schriffe ten wieder auffgewarmt, und zu Genev 1553. verbrannt worden, zeiget in gedachter Vorrede genugsam an, daß er mit unser Edition de An. 1531. nicht zu frieden gewesen; weswegen er auf eine andere noch ärgere bedacht war, die aber erst An. 1552. an das Licht tratt, so bald aber von den Genffern verbrannt wurde. Daher sie auch gar selten zu finden ist ; jedoch kommt unsere erste Edition mit der andern, denen Säpen nach, ganz überein, nur daß biefe etwas weitlaufftiger ist. uid. Unschuld, Machr. A. 1710. pag. 157. Ubrigens wird dis gottlose und ungemein rare Buch theuer verkaufft. G. Urnold berichtet in seiner Kirch. und Reger & Hist. P. II. p. 402. (darinnen er ihn aber unrecht Rennes nennet) daß jemand für ein einziges Exemplar 100. Ducaten gegeben habe. Und in der Histoire du Socianisme A. 1723. zu Varis ed. daß man wol 300. Livres dafür zahle. vid. Unschuld. Machr. A. 1726. p. 157. CL. Bunemannus halt in seinem Catal, libb. rar. p. 13. nur das MS. um 20. Thaler. Biblioth. Uffenbach. T. IV. p. 567. werden die 7. Bucher, ed. 1531. pro 30. Thaler und die Dialogi pro 10. Thaler geschäßet. Tom, I. gedachs ter Biblioth. pag. 812. fommet eine Hollandische Ubersetung, unter folgenden tit. vor : Michel Seruetus van de Dolinghen in de Drievuldigheyd seven boeken overgeset in Nederlandse Tale door R. T. hier fyn noch by- gevoeght eenige andere kleyne Tractaten van denselven Auteur. 1620. in 4. pro 8. Thaler. Der sel-Buddeus lachte, wann man so viel für Dieses Buch ðap. ٤4

gab. Ridiculum omnino est, wie er in seiner Isag. Hist. Theol. p. 93. b. schreibet, si ob solam raritatem laudentur libri, in quibus nihil omnino laude dignum occurrit. Scio, M. Serweti opus de erroribus trinitatis inter libros rariores reserri, ideoque magnum a quibus dilli statui pretium. Mirari id satis non potui, cum ipsemet istum librum legerem, non tam ob impia dogmata & magadosta detestandum, quam uel hoc nomine uilipendendum prorsus ac contemnendum, quod nihil in eo eruditi hominis ingenio dignum occurrat. conf. etiamp. 1348. b.

P. A. Boysen schreibt von diesem sehr raren 23ud / in Diss. de uariis raritatis librorum caufis \$ X1. also : Simulae publice confpiceretur liber, quasi communi incendio restinguendo accurrebant viri pii cordatique, infelicem lasciuientis ingenii foetum suppressuri, inprimis Francofordenses plurima libri exempla flammis tradiderunt, cumque Ratisbonam quaedam allata fuissent, & Jo. Quintadae, Caesari Carolo V. a Confiliis ecclefiafticis, & confessionibus priuatis qui erat, uisa, indignabatur initio auctori, quem à facie fibi notum esse aiebat, &, quotquot nancisci poterat, exempla sollicite abolenda curabat, teste Cochlaeo, ex quo repetit Od. Reynaldus in Annalib. Eccles. ad A. XXXII.p. 652. - Cum itaque undique supprimeretur liber, contigit, ut rarius reperiatur, ac instructissimae cetera Bibliothecae illo destituantur. Grotius uno exemplo usus est Roterodami, quod id ipsum forsan est, quod in Bibliotheca Jo. Pesseri, Consulis Roterodamen-Gs,

Tomo

sis, se uidisse C. Sandius testatur. Lutetiis Parisiorum in magno exquisitarum Bibliothecarum numero nonnisi duo comparent exempla. Alterum, sed mutilum, & 2. libris truncatum, in Bibliotheca Regis, alterum in Colbertina occurrit, auctore Simonio T. I. Bibl. Crit. p. 32. (uid. A. E. Lipf. 1710. pag. 281.) Eumdem tamen librum Melanchthonem \* manibus contriuisse apparet ex Ep. eius CXLI. ad loa. Camerarium. Jo. Micraelius etiam exemplo est usus, quod ipse de se profitetur L. III. Hist. Eccles, Sect. 2. ubi simul recensionem libri uariasque, quas continet, & sacrilegas locutiones exhibet, ac inter alia ineptam quandam. & puero uix condonandam argumentandi rationem allegat.

Die Dialogi sind noch rarer, als die 7. Bücher de Tr. errorid. Sein Buch: Christiani restitutio 1553. in 8. dessen Exemplarien, nehst des Autoris Bildnis, bei nahe alle verbrannt worden, ist vor allen andern rar. aid. RUHLENS verd. Hist. Crit. V. & N. T. RICH. SIMONII cap. LV. p. 512. sq. REIMMANNI Catal. Bibl. p. 1041. sq. BUDDEI Isag. Hist. Th. p. 1284. In den Unschuld. Tachr. An. 1712. werden diese 7. Bücher edit. 1531. p. 735. seqq. recensirt; und A. 1717. wieder daselbst p. 941. seq. eine Nachricht von Mich. Serneto, aus dem 2.

<sup>\*</sup> leg. Melanthonis iudicium, s. Epist, de libris Serueti, ad Venetos Euangelii Studiosos, Tom. III. Declamat, p. 583. ed. Argentor. Eiusdemque refutat, erroris Serueti & Anabaptistarum; quae & in Corpore Doctri, eius exhibetur p. m. 831. seqq.

Tomo det Bibliotheque Angloise des Mr. DE LA ROCHE ertheilt. uid. quoque S. F. LAUTER-BACHS Poln. Socinism. p. 18. sqq. coll. Uns schuld. Tachr. A. 1726. p. 657. JO. HENR. à SEELEN Select. Liter. & Unschuld. Machr. c.a. p. 684. CL. SCHELHORNII Amoenit. Liter. Tom. 2. p. 349. [q. HOORNBEEKII Socinian. Confut. Tom. I. p. 16, fq. Prae ceteris leg. h. l. Historia M. Serueti, Pracs. D. Jo. Laur. Moshemio, P. P. A. R. uentil. HENR. ab ALWOR-DEN, Helmst. 1727. in 4. & JOA. CALUINI Defensio orthodoxae fidei de SS. Trinitate contra prodigiosos errores MICH, SERUETI: ubi osten. ditur haereticos iure gladii coërcendos esse, & nominatim de homine hoc tam impio juste fumtum fuisse supplicium. Geneuae 1554. ap. Rob. Stephan.

#### XX.

de Exercitationum Literariarum Repraesentatum, curisque THOMAE BANGII D. & Pr. Regii Hauniensis investigatum. Cum S.R. M. Friderici III. Speciali Privilegio. Hauniae Typis Pauli Morsingii, Rcg. & Acad. Typogr. sumptibus vero Petri Hauboldi Bibliop. 1657. in 4.

Belches Buch unter dem Titul: Exercitationes de ortu & progressu literarum zu Eracau 1691. in 4. wieder auffgewärmt worden ist. uid. REIMMANNI Idea Systematis Antiq. litter. p. 193. Die 1. Exercitation handelt de Pliniana Literarum aetermitate.

nitate, primis Literarum natalibus, Libro Henochi, & Literis coelestibus; die 2. de Literatura patriarchali, Literis Adami, Sethianorum, Henochi, Noachi, Hetruscorum; item de Literarum Coelestium & Angelicarum Figura & futilitate (aduersus Jo, Gaffarellum;) Die 3. ist Hieronymiopinioni de Esdraeo hodierni Characteris Hebraici nove

invento modeste opponitt.

Es ist dieses sauber auf Schreib , Papier gedruck, te Buch D. Bangii P. P. in Teutschland gar selten zu haben. Wie denn der vortreffliche Bucher, Renner J. F. Reimmann, in seiner Hist. Liter. Antediluuiana, p. 235. selber gestehet, daß er es aus der schönen Bibliothec Herrn Abten zu Marien, thal, herrn Jo. Andreae Schmidii, ju Verfertis gung diefes feines gegenwartigen Aufffages, hatte entlehnen muffen. Er recensirt solches weitlauff, tig, und spricht pag. 237. Bangius hatte in diesem muglichen Buch feine gulbene Aepffel in filbernen Schalen auffgetragen ; und hatten einige groffe Leute sich seiner schönen Collectaneorum in ih. ren Schrifften , wiewol mit Verschweigung feis nes Namens, wol bedienet. Und bliebe Bangio allerdings die Ehre, daß er der erste gewesen, der die Historiam Grammatices Antediluuianae recht umståndlich zu untersuchen sich beflise sen habe. &c. Es erblickte dieser gelehrte Philologus und Theologus, A. 1600. auf der Inful Fühnen das Licht dieser Welt, A. 1630. wur. de ihm die Professio L. Ebr. zu Coppenhagen auffgetragen / welche er auch, nach seiner Burut. funfft von Paris antratt, und berfelben 22. Jahr vorstunde/ biß er endlich An. 1652. an Broch-mandi Stelle zum Prof. Theol. ernennet, und das Jahr darauf, en présence des Königs und der Königin, in Doctorem Theol. promouiret wurde. Orei Jahr darauff erhielt er das Bibliothecariat bei der Academie. An. 1661. d. 27. Octobris verschied er. conf. BATLE Diction. p. m. 436. D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. I. f. 357. & THOMASII Machrichten / Tom. I. pag. 99.

#### XXI.

Ain fraintlich trostliche Vermanung an alle frummen Christen, zu Augspurg am Leech, darist auch ans gezangt wurt, wazu der Doc. Martini Luther von Gott gesandt sen. Durch JOHANN EBERLIN von Sinzberg. J. E. Wittemberg. in 4. 2. Bogen. M. W.

In der zu Wittemberg Freitags nach Martini 1522. Jahr datirten Zuschrifft, meldet der Autor, daß, nachdem er von ihrer grossen Liebe zu dem Evangelio Gottes vernommen, und wie sie um deswillen vieles von denen Papisten leiden mußten, habe er, auff inständiges Ersuchen, diesen Brief schreiben, und diese kleine Vermahnung an sie, als solche stellen wollen, die seine Landsleut, auch eines Bistums mit ihm seind. 2c. Lutherum erhebt er hoch; jedoch schreibet er Lit. A. iij. von ihm also: Luther ist ain mensch uns glench, sünder vst tödtlich, hat nit gewalt uns zegeben ain lere, haplsam zu ewigem lebe, wil er selig werde muß er sich und wersfen dem Ex

wangelio, mir vfi euch allen gemann, barub soll

Гф

Ten.

sich nyemandt nach im nene, noch vor seiner ler fliehen. Vor des Antechrists lere sol mans sp huetten ob sp auch ain engel vo hymel prediget. b' lere Christi sol mā anhangen ob sp auch ain more der lerete. Mun hat Luther bigher gelert die ars tickel unsers glaubes nach inhalt des ware Ewa: gelij, als allen erleuchten Christen wossent ist. dz Ewangelion haben wir in geschrifften, des Lus there lere auch in gschrifften, mag ain petlicher (auch flain verstendiger) abnemen so ere sie ges geinainander halt, ob sie ainander gleich ober un. Tist nit nott so hart vnnd vast das gleich seven. rinn fechten und habern. Ich hab des Luthers byecher gelesen, seyne predig offt vii vil ges hort / bey im gewonet lang, vnd hab ers farn, dz er ain erber burgerlich leben fiert, ain Sochgelert man ist / 20. Liebe brieder stele len ewr sach wed' auff bapst noch auf Luther,aber auf Christu. Christu sollen ir allain im flaren & manaelio lernen. 2c.

Der Autor war ein Barfüsser Monch, wels cher durch Lesung Lutheri Schriften wieder den famosen Ablas Krämer Tezeln erwecket wurde, daß er die Evangelische Wahrheit in der Barfüsser Kyrche zu Ulm öffentlich predigte; wie er dann der Ulmischen Kyrche, zu Ansang der Reformation, sehr gute Dienste leistete: Daher seis ner, wie auch Zeinrichs von Kettenbach D. Cunrad Dieterich in seinen An. 1617. gehaltes nen Judel & Predigten in allen Ehren gedenket. Es sezten ihm aber die Barfüsser Monche zu Ulm bestig zu, und verjagten ihn endlich gar aus dem Kloster. Worausser er sich dann nach Wittenberg begab. Seine Fass, und andere we Schrift.

ten von ihm, werden in benen V. N. A. 1719. p. 576. seg. fürzlich recensirt.

#### XXII.

An exact Collection or Catalogue of our English Writers

the Old and New Testament, either in whole, or in

Part: whether Commentators, Adnotators, or

Elucidators Expositors,

at large, or in single Sermons. Very usefull for
any ones Information as to what hath been writ

upon any part of the Holy Scriptures. London,
printed by R. Davenport for John Williams,
1663. in 8.

Sub fin. sind auch Supplementa, und Expositors on Catechistical principles, mit angehängt. FARE-WELL verspricht in der Praefation, auch a Catalogue of the like nature, zu seiner Zeit, heraus zu geben. J. C. Wolfius ertheilet uns, in seiner Bibliotheca Hebr. P. II. pag. 276. von diesem ravren Zuch die beste Nachricht in solgenden Zurten: Auctor sequitur librorum Biblicorum, ac primo quidem comentatores Anglos generales, tum vero speciales in singulos libros, corumque capita & comata recenset. Non uidi factam huig Catalogi mentionem a nostratibo, si B. Mayerum in Biblioth. Bibl. p. 38.

<sup>\*</sup> B. Mayerum, Verneuilium quendam huius Collectionis, ab aliis deinde continuatae initium ait fecisse. Et sane in ipsius praesationis limine pluribus praestan-

p. 38. exceperis. Inter Anglos vero Anton. A Wood in Athenis Oxoniensibo Part. II. p. 233. refert, Guilielmum Crowaeum, Suffolciensem, Ludimagistrum Croydeniensem, qui sibi ipse laqueo gula fregerit An. 1674. Catalogu illu edidisse An. 1659. atque adeo praeuertisse Jo. Osborne, Creditona Deuoniensem, qui in conficiendo eiusmodi Indice diligentissime versatus, deinde vero, plagulis octo excusis, hac Crowaei Opera ab instituto suo prosequendo prohibitis fuerit. Quod exemplar ego possideo, illi annus editionis 1663. (pro quo B. Mayerus l. c. A. 1663. designat ) praefixe est. Possessor Angly pristing tum apparatum illum scriptorum manu sua amplificavit, tum auctoris nomen per Crow expressit, eumque unum inter custodes Biblioth, Publicae Cantabrigiensis fuisse monuit. Haec de libro parum cognito fusio memorasse liceat.

#### XXIII.

DID TMI FAUENTINI adversus Thomam Plantinum pro Martino Luthero Theologo Oratio. 1521.
18.

Die Capita defensionis sind folgende: Philosophia, ité Scholastica Theologia reprobatur. Qua-

tibus Viris, & paulo post inprimis Vernelio (pro quo manus possessirios Anonymi Verneulium in margine nominat) labor hic acceptus fertur, de quo nihil mihi amplius constat.

Quatenus liceat subdito, Magistratum corripere. De Indulgentiis. De Poenitentiae partibus. De Thurcicis bellis. De Romani Pontificis Monarchia &c. mit diesen beigefügten Morten: Ex hac oratione cognosces, optime Lector, quibus Sycophantiis, quibus calumniis oppressam uelint ueritatem, & extinctas bonas, hocest, hi, qui Sophisticen Theologiam, qui Pontificu constitutiones, breuiter, qui hominum traditiones uindicant: Nam cum Lutherum tuemur, sincerae Theologiae, & Christianae doctrinae, caussam agimus, qua ille hactenus, plane Heliae Spiritu adse-Neque te uelim fauere Luthero, nisi quatenus Euangelicae ueritati fauere debes. Ringantur interim Romanenses Eccii, hirci, & quicquid est Prophetarum Baal. Vnus nobis aduersus omnes insidias, omneque uim hostium, Christus esto! Reimmannus meint Histor. Liter. Cont. Lib. 2. Sect. p. 570. als wann Dieser Did. Fauentinus von Geburt ein Italianer, der Fauentinus zubenahmet worden, weil er aus Fauentia, oder Faenza, einer fleinen Stadt in Romagna geburtig gewesen; allein es stecket uns ter diesem Namen Didymi Fauentini, niemand ans bers als Philippus Melanchthon verborgen \* , als welcher diese lesenswürdige Oration wider Tho-

**931** 4 **931** 

<sup>\*</sup> Daß es unter denen Gelehrten viele gegeben, und noch gebe / die ihre Nahmen verändern / ist bekannt. Und was für eine grosse Menge gibt es nicht / welche ihre Lauff oder Geschlechts Mahmen gegen die Benens nung des Gebietes oder Ortes / worinnen sie gebohren sind /

mam Rhadinum heraus gegeben. uid. BATLE Dr. Etion. p. 1968. & SECKEND. Hist. Luth. L. I. f. 108. sq. Daher der sel. Herr D. Buddeus Isag. M. Hist.

find / verwechselt haben. Die gelehrten und berühme ten Manner / 1. E. Baptifta Saccus, Raphael Maffei, Giacomo della Torre, sind unter Diesen Namen wenigen bes kannt; wann ich aber sage / Daß dieses Placina, ( wels der seinen Nahmen von Piadena, einem Dorf ohne weit Cremona führet /) Volaterranus (von Volaterra, einer Stadt im Toscanischen / ) und Foroliuiensis ( von ber bekannten Stadt Forli im Rorchen . Staat/) finde kennes sie die ganze gelehrte Welt. Antonius Nebrissensis, oder wie ihn die Spanier nennen / Delebrixa, gehos ret auch in diese Rephe; Denn deffen Familion-Nahe me mar de Cala e Hinojosa, uid, Antonii Bibl. Hispan, T. I. p. 104. und die Nachricht von dessen Leben, welche Piccardus der Pariser Edition des Nebrissensis Historie Guilielmus Neubrigensis, der befannte poraeseket hat. Engelandische Historien & Schreiber / welcher zu End des XII. Saeculi gelebet / und mit dem vorhergebens den Nebrissensi nicht muß verwechselt werden / ist auch hies her zu zehlen. Sein rechter Nahm war Liele, so viel als bei den Frankosen le Petit, und bei uns der Kleine. Dieher gehoret auch der bei dem Pabst Paulo II, in Ungnad gefallene Philippus Geminianensis, welcher sich Callimachum nennete. sid, J. B. v. E. freymuthige Ges Dancken, p. 126. 158. segg. & Pastorii Florum Polonic. Lib. III. cap. IV. Die Nahmen des Ambrosii Calepini. (welcher Diesen Nahmen von Calepio, einem geringen Ort im Benetianischen Gebiet, führet, ) Andreae Alciazi, ( von einem Dorf im Maplandischen ) Pauli und Peeri Marsi, (pon dem Ducato di Marsi in Abruzzo ) und Antonii Minturni ( von seinem Geburts & Ort / eis nem Mirths . Saus / welches nebst einem schlechten Eburn auff die Ruinen des alten Mincurni gebauet iste anu

Hist. Liter. pag. 1198. b. also schreibt: Thomas praeterea Rhadinus, ordinis praedicatorum Monachus, Orationem contra Lutherum ad Principes & populos Germaniae Romae habuit, ubi Theologiam docebat, quam A. 1520. cudi curauit Hieronymus Emserus, \*\* Lı

und dessen Gegend heut zu Tag la Scafa & barca del Garigliano genennet wird / uid. Addiz. alla Bibl. Napelit. p. 23. segq. allwo man jugleich lieset / daß des Mintauri eigentlicher Nahm Antonio Sebastiano gewesen (ei) sind alle dieser Sattung. Non der ungeheuren Mew ge der veränderten Nahmen aber hat Baillet ein besow ber Wert / Dessen tit. Deguisemens des auseurs, geschrie ben / welches der Herr de la Monoge mit sehr gelehre So hat auch C. W. P. G. ten Noten versehen hat. Virorum eruditorum Onomatomorphosin in Leutscher Sprad nach Alphabet. Ordnung / Franckenhausen 1720. in & So sind auch Placcius, Heumannus, Jo. Rhodius, P. Scauenius, Frider, Geisler, P. Dahlman, ( sub Jo. Petri Jacobi Villani nomine latens, ) Deckherrus, Möllerus, und andere mehr / denen Gelehrten zur Gnus ae bekannt.

\*\* Sub tit, sequenti: Thome Rhadini Podischi: Placentini Ord. pre. ad illustriss. & inuictiss. Principes & Populos Germanie in Martinum Lutherum Wittenbergensem Ord. Here, nationis gloriam violantem: In fine haec leguntur: Habes candide Lector, orationem Thome Rhodini, Podischi, Placentini: quae primum Romae per Jacobum Mazochium mense Augusti, nunc vero secundo Lipsiae apud Melchiorem Lottherum Seniorem est excusa-An MDXX, mense Octobris. In qua Oratione Auctor, quod praecipue notandum, Germanis hanc gloriam tribuit : eos caeteras nationes fortitudine, uictoriis triumphisque separare; item: E-

Lutheri hostis. Ipsum equidem Emserum orationis istius auctorem esse, initio Lutherus pariter ac Melanchthon suspicabantur; at postea patuit, eam omnino Rhadino tribuendam, quod & consirmat Jacobus Quetif, & Jacob. Echard, in Scriptorib. ordinis praedicator. recensitis Tom. II. Saec. XVI. p. 74. ubi plura de hoece auctore legere licet. Melanchthon itaque sub Didymi Fauentini nomine orationem elegantissimam doctissimamque pro Luthero, Principibus itidem Germaniae dicatam, edidit, quae Tomo 2. Operum eius p. 58. segg. exstat, dignaque est, quae legatur ab omnibus.

#### XXIV.

De Antiquitatibus Vrbis Romae ab antiquis noisque auctoribus exceptis, & summa breuitate ordineque dispositis per LUCIUM FAUNUM. Cum Priuilegijs summi Pontificis\*, & illustrissimi ienatus Veneti ad decennium. Venetijs apud Mihaelem Tramezinum M. D. XLIX. in 8.

#### \* Pauli Papae M.

Der Verfasser hat diese Bücher eigentlich Itau lianisch aufgesett, nachgehends aber ins Lateis M 2 nische

\* Der Titul meiner wieder aufgelegten Edition lautet also: Lucio Fauno. Delle Antichica della Cicca di Roma.

lectorem Saxon. Fridericum Sapientem, esse religiosissimum Ducem, &c. uid. Jo. Zachar. Gleichmanni Spicileg. P. 1, pag. 17.

nische gebracht, welche barinnen zum erstenmal au Benedig A. 1549. erschienen sind. schreibet Michael Tramezinus, in der Dedication an Alexandrum Farnesium Cardinalem Amplissimum: Quo fit, ut cum superioribo diebus Fauni, qui de Ro. antiquitatibo scriptitauit, ex illa, qua uulgo utimur, in latina linguam maxima & fide, & diligetia uertendu curassem. quo reliquos, qui auctorem ob eius linguae fastidium auersantur, & exteras nationes, apud quas latini Sermonis usus latio patet, ad huius libri lectione accenderem9, tuo potissimum nomini inscriptum ediderimus: non quo per se ipse auctor studiosis probari non possii, nam & luculentus sane scriptor est, & miro ordine fingula persequitur: sed maluimo auctoris in eo genere solertiam, & nostram in co uertendo diligentiam tuo nomini comendare.

raccolte e scritte da M. Lucio Fauno con somma breuità, & ordine, con quanto gli Antichi ò Moderni scritti ne hanno, libri V. &c. Con Compendie di Roma Antica. In Venetia per Michele Tramezzi-Bern. Gamucci hat auch einen ras no. MDLII. in 8. ren Tractat von eben diesem Argument unter folgender rubrique herque gegeben : Le Antichità della Città di Roma raccolte Sotto breuità da diuersi antichi & moderni Scrittori, per M. BERNARDO GAMUC-CI da fan Gimignano: & con nuovo ordine fedelmente descritte, & rappresentate con bellissime figure, nel modo che a' tempi nostri si ritrouano, in questa seconda editione da infiniti errori emendate & corrette da Thomaso Porcacchi. Con Privilegio. In Vinegia appresso Giouanni Varisco, & i compagni. MDLXIX. in 8.

dare. de. Und ob ichon biefes Buch gum off. tern wieder gedruft worben, so hat siche boch fo seltsam gemacht, daß Labbe so wol in Mantissa antiquariae suppellectilis, als Fabricius in Bibliograph. Antiq. Cap. III. S. 4. benen man wegen ihrer arossen und curiosen Bucher , Wissenschafft vieles zutrauet, ein offentliches Bekanntnis ges than, folches niemals gesehen zu haben. uid. etiam Bayle Diction. Es ift nun dem I. Theil des Noui Thesauri Antiqq. Roman, des Serrn de Sallengre, zu Haag 1716. in fol. ed. mit inserirt. Der Autor hat in Untersuchung der alten Römischen Ges brauche ziemlichen Gleis erwiesen, wiewol er hie und ba angestossen. So ift er auch in Anführung ber Scribenten nicht forgfältig gewesen, indem er weder ihre eigene Worte, noch die Stellen, dars aus er bas Seinige genommen, angeführet hat. uid. Teutschen Act. Erudit. 47. Theil / p. 790. A. E. Lipf. Lat. A. 1717.p. 51. & Clerici Biblioth. anc. & mod. T. VII. p. 15. sq. Tomo 2. Biblioth. Vffenbach. p. 69. wird dieses rare Buchlichen pro 1. Thaler geschätzet.

#### XXV.

beit so inn disen letsten Zentenn erst schier mit den Franzosen aufkomen, was fülleren, saussen vinden vind zustrincken, für jamer, vnrath, Schaden der seel vnnd des leibs, auch armut und schedlich not anricht, und mit sich bringet. And wie dem vbel zurathen wer, M2

gruntlicher bericht und ratschlag, auß göttlicher gesschrifft, burch Sebastian France. in 4.

Der bekannte Auser hat dieses Buch Wolffen von Seßberg, Amptmann zu Colmburg, um beswillen dedicirt, weiln er bei ihm gefunden ein lieb zu der Gerechtigkent , hert und enfer ju Gotlichem Wort, doch mit Welt überzogen und ihn zu einem Christenlichen Pauren in ber Welt, vn rechten Edelman im himel zu machen, der mit Christo ein Herr sen, und regier überale Denn sollich le Creatur, Welt, Teuffel, 2c. Es ist diese Zu Edelleut nur in himel gehören. schrifft gegeben zu Justenfelden A. 1531. In dem ersten Cap. vom Schad der Seelen aus ber Trunckenheit, heist er ben Wein der Sauf fer / ihren Gott / und des Teuffels heiligen Beist / der sie besessen habe, 2c. Aus welchen Expressionen man gar deutlich des Autoris sanatisch und paradoxen Sinn ersiehet; wol in vielen Stücken gut mag gemennt haben, es aber im übrigen nicht wol gemacht hat, so daß man von ihm fagen fonnte, was ehemal Buchholzer vom Schwenckfeld iudicirt: Non defuisse ei cor bonum, sed caput regulatum. Bare ber Autor nicht so gar paradoxisch und singulair in feinen Meinungen gewesen, und sich babei beflis fen, seine Sachen in nettere Worte einzuwickeln, und in einer bessern Ordnung vorzutragen, so wur, ben seine Schrifften, und sonderlich sein bekanns tes Chronicon, weit mehreren applausum gefuns Mach dem Urtheil Reimmanni in Caden haben. tal. Bibl. Theol. p. 743. war S. Francke, Vir, fi quis alius, ίδιογνώμων! Cuius Methodus αμέθοδος. Dictio

Dictio lutulenta. Res uariae orthodoxae heterodoxae, Analogaeanomalae, uulgares singulares, molliores duriores, non periculosae; & hae posteriores Auctoris propriae, non aliunde arcessitae, utpote cui Theologorum nullus, praeter Taulerum placuit, & Auctorem Theologiae Germanicae: nec hi quidem ei ex asse satisfecerunt. Sicut & ipse non satisfecit omnibus, a V. E. Löschero in Praenot. contra Deistas, in omnibus fere paginis notatus, & Deistis annumeratus. Lutherus selber eiferte gar fehr wiber Seb. Francken; wie aus seiner Vorrede, so er zu so. Frederi Dialogo vers fertigt, erhellet. Und mag Lutheri Haß wider Francken unter andern auch baher entstanden fenn, weiln ihn Francke in seinen Schrifften gar fehr herumgenommen / und mit seiner Lehre, wie es zu reden beliebet, articuliret. 3. E. bei ber Auslegung der Worte: Das ist mein Leib, sich dieser Formalien bedient hatte: Diese Worte hat der Luther ertappet und fähret damit fort, und sollte alles brechen, als ware der Geist nichts. Colberg im Plat. Hermet. Chris stent. hielt Francken auch für einen Wiedertäufs fer und Scepticum; Reckermann für einen Schwenckfelder; Sluter in Propyl. H. E. für einen Fanaticum, und einige gar für einen Beiden und Atheisten. uid. Arnolds Rirch. und Regers Hist. P. 2. c. 21. laud. Reimmanni Hist. Lit. Lib. 2. cont. Sect. 3. p. 334. sq. 640. Hist. Biblioth. Fabric. P. VI. p. 434. SECKENDORFII Hift. Lu-theran. L. 3. Sect. 32. §. 128, n. 10. p. 593. & Ob-Seruatt. Miscellan. p. 163.

Es hat eben dieser Autor auch eine Concordanz; oder eine sogenannte Guldene Archamunter fols genden rubrique heraus gegeben : Die Guloin Alrch datein der fehrn und die besten hampts spruch, der heyligen schrifft, alten lerer vnnd Vater der kirchen auch der erleuchten Sayden und Philosophen, für un vber die amein stell der Schrifft (baran ber hafft vii fas unserer seligfeit ligt, und barif ber Christens glauben ale in ain angel gehet) getragen, ver-faffet vit eingelenbt feind, Ja viler Manner und Beugen Gottes, gleiche einhallige schrifftmassige anfag, und bande für gelert und ungelert, fo nit alle bucher mogen habe, ober vor vnmuß nit ale res durchlefen, Smaine libren vn teutsche Theologey, zusamentrage, durch Sebastian Franden von Werd, Mit ainem Register alles ine Augspurg, burch Bennrich Stenner, am ersten tag Augusti, Im M. D. XXXVIII. (1538.) Jar. in tol.

Davon aber zu einer andern Zeit D. n. soll gehandelt werden.

#### XXVI.

Monumenta Paderbornensia, ex Historia Romana, Francica, Saxonica eruta, Et novis inscriptionibus, figuris, tabulis geographicis & notis illustrata. Accedunt Caroli M. Capitulatio de partibus Saxoniae, ex antiquissimo MS. Palatino Bibliothecae Vaticanae, & Panegyricus Paderbornensis. \* Edi-

o altera priori auctior. Amstelodami, apud Daielem Elsevirium, MDCLXXII. in med. 4.

\* Theodoro Fürstenbergio, Episc. Paderb. a Collegio Acad. Soc. Jesu oblatus, & in 3. Ibb. divisus.

Der Autor dieser Monumenten ist FERDINAN-DUS L. B. DE FURSTENBERG, rarae atque eminentis doctrinae Princeps: wie aus Bernardi Rottendorffii Monasteriensis, Com. Palat. ac Med. Caes. nec non Ferdin. Episc. Paderb. Archiatri, Vorrede erhellet. 2. 1662, wurde er Bischoff zu Paderborn; und A. 1683. d.26. Junii starb er. Er war ein grosser Patron ber Welehrten, und sonderlich der Poëten; wie er Denn selber sehr gute Lateinische Verse geschrieben hat, welche Poëmata sowohl absunderlich zu Ams sterdam 1671. in 8. als auch in denen also intitulirten Poëmatibus VII. illustrium virorum An. 1672. bei Daniel Elzeuier in Amsterdam zum' andernmal gedruckt sind. Unsere Mon. Pad. sind ein sehr curieus Buch zur Teutschen Historie, und waren sonst nicht wol zu haben ; Daher sie in Biblioth. Mencken. unter die raren Bücher ges zehlet werden. Allein A. 1713. kamen fie zu Francks furt in 4. überaus ichon gedruft, mit vielen neuen Inscript. und anmuthigen. Rupffern zum 3.mal here aus. Welche neue Aufflage in Bibl. Uffenb. Tom. 2. p. 136. pro 2. Thaler und 30. Rr. Die ere ste Edition aber / zu Paderborn 1669. in 4. ges druft, nur um 1. Thaler und 30. Kr. geschäßet wird.

### XXVII.

Antwurt off die ableinung Doctor Lecens von Ingoldstatt, gethon off die widergeschrifft Huldrychs Zuinglis, off sin Missium an ein lobliche Endgnoschafft durch SEBASTIANUM HOFFMEYSTER Predicanten zu Schaasschusen. in 4.

Darinnen Soffmeister schreibet: weil Eckie ber Sieg über M. Luther in Sachsen mislungen, hatte der hochmutige Eck nun auch in der Endgno-schafft sein heil versuchen, und eine schmeichelhaffte Missius aus bosem Grund an dieselbe senden wollen.

Es nahm diefer Seb. Soffmeister, welcher A. 1476. in Schaffhausen geboren, und sich sonsten auch Oeconomum nennete, den Barfuffer Drben an, und studirte in dem Closter deffelbigen Ore bens A. 1515. zu Paris. Er wurde nach ber Zeit Leimeister, b.i. Professor Theologiae in dem Elos ster zu Zurich. A. 1520. hielt er sich in Costant auff, und wechselte von bannen mit Zwinglio Bries Als er 5. Jahr darauff zu Schaffhausen, im Barfusser Closter das Predig : Amt verwaltete, trieb er das Werk der Reformation mit grossem Ernst; weil aber beswegen untet ber Burger, schafft daselbst Streit entstund, wurde er fortges schickt. Es nahmen ihn aber die zu Zurich so gleich jum Prediger im Frauen/Münster an. A. 1528. wurde er mit Joh. Rhellicano und Casp. Megandro gen Bern, baselbst die Schulen einzurichten, bes ruffen; wo er auch bald eine Profession, die er aber nach einiger Beit mit einer Pfarr ju Zoffins gen

gen im Ergow verwechselte, bekam, und allda A. 1533. an einem Schlagstus starb. D. Iselin im Sist. Lexic. T. 2. fol. 805.

#### XXVIII.

Dialoghi di Amore, composti per LEONE Medico, di natione Hebreo, & dipoi satto Christiano. In Vinegia, nell'anno. M.D. XLV. in casa de Figlivoli di Aldo. in 8.

Der berühmte J. C. Wolfius gebenkt unserer Edition Biblioth. Hebraeae Volum. III. p. 317. nicht; jedoch ertheilet er uns von andern Editionen fols gende gute Machricht: Dialogos de Amore italice, (quâ linguâ ab auctore omnino primum scripti funt, iudice Jo. Carolo Saraceno in Dedicat. & Praefat. ad versionem suam Latinam ) oculis meis uidi editos Venet. 1549. 8. apud Aldi Filios, foliis 228. integris. Ea editio exstat in Bibliotheca nostra Hamb, publica. sa est dedicatio ad illustrem foeminam, Aureliam Petrucci, à Mariano Lenzi, in qua idem profitetur, se dialogos hos primum ex tenebris protraxisse. At illa prior, ibid. A. 1541. 8. curata apud Aldum memoratur in Biblioth. Menarsiana pag. 438. iterumque pag. 540. \* Atque haec pro prima omnium merito habetur, antiquiorem saltem nusquam equidem com-

<sup>\*</sup> it. in Append. Bibl. Uffenbach. T.I. p. 971. welche Edition pro 3. Chaler gefchatet wird.

Anderes Stuck.

176

commemoratam vidi. Venetam aliam Anni 1558. possidere se testatur B. Diecmannus in Theatro Anonym. Placciano p. 416. Praeter has Venetam An. 1573. 8. ap. Nic. Bevilaquam, tum 1586. 8. quae in manibus est, iterumque aliam, quam itidem possideo 1607. 8. ap. Jo. Bapt. Bonsadinum pp. 295. expressam, conspexi - Latina primum ex versione Jo. Car. Saraceni lucem adspexit Venet. 1564. 8. soliis 422. integris. Eam in manibus habeo nitidissime expressam. Ex ea alii Italicam perperam secerunt. &c. p. 318. berichtet er: wie das buch dieses Süden, Jehudae s. Leonis, Isaaci Adarbanelis Filii, von denen Stalianem sehr hoch gehalten wurde, und sühret daraus einne notable Stelle an.



# CONTINUATIO IBRORUM RARIORUM

in fol.

E PARTÉ PRIMA

### BIBLIOTHECAE ANONYMIANAE.

Lit. M. & N.

#### Lit. M.

Acrobii Somnium Scipionis ex Ciceronis libro de Rep. excerptum. Eiusd. Conuiuia Saturnalia. Venet. per Nic. Jenson 1472. pag. 66. ibid. 1492. p. 240.

eron. Magii de mundi exustione & die iudicii libri

V. Basil. 1562. rarus. p. 13. & 14.

ecueil des Plans, coupes, & elevations Geometrales en grand de la nouvelle Eglise de l'Hôtel Royal des Invalides, bati sur les desseins des Jules Hardoin Mansart. Cet ouvrage est extremement rare, n'y en ajant eu que tres peu d'exemplaires tirés, pour dresser les denis, lorsque l'on comença, ce batiment. p. 78.

auli Manutii Adagia. Florent ap. Juntas. 1575. Ed.

rara.

Ammianus Marcellinus. Romae per Ge. Sachsel de Reichenhal & Bartholom. Golsch de Hohenhart

1474. Edit. omnium prima. p. 198.

Memoires de Messire Olivier de la Marche, premier Maitre d' Hôtel de l'Archiduc Philippe d' Autriche Comte de Flandres. à Lyon, 1562. rare. p. 210.

Martialis. Venet. 1482. p. 177.

Opus epistolarum Petri Martyris Anglerii, Medio-Protonotarii atque a confiliis rerum Indicarum, quod quidem, praeter stili venustatem, nostrorum quoque temporum historiae loco esse poterit. Compluti, 1530. Editio originalis & rarissima. p. 154.

Ejusd. De Orbe nouo Decades. ib. 1540. Ed. ra-

rissima. cad. p.

Andr. Mauroceni Historia Veneta. Venet. 1623. lib. rarus. p. 123.

Arte de navegar por Pedro de Medina. Valladolid.

1545. trés rare. p. 89.

Eiusd. Grandesas, y cosas notables de Espana, Alcala de Henares. 1595. tres rare. p. 139.

Ge. Merulae Alexandrini Antiquitates Vice Comitum Mediolanensium libri X. ancienne, belle & rare edition sans lieu ni date. p. 101.

Phil. Josephi Metzgeri Historia Salisburgensis. Salisb.

1692. rarus. p. 127.

Jac. Mayerii Commentarii f. Annales rerum Flan-

dricarum. Antuerp. 1561. rarus. p. 149.

Basis Pontificiae iurisdictionis & potestatis supremae, s. de eiusd. origine, fundamentis, & successiua continuatione, aut. F. Fernandez de Minmano. Madriti, 1674, rarus. p. 16.

Dichiarazioni della pianta dell' antiche Seracuse e d'alcune scelte Medaglie d'esse, e de Principi che quelle pressedettero, descritte da Don Vincenzo Mirabella. Neapoli, 1613. editio originalis, p. 105.

Jo. Pici Mirandulae Vita; Heptaplus de Opere VI. dierum Geneseos, &c. Bonon. per Benedict.

Hectorem. 1496. Editio optima, p. 198.

Missalia. p. 19. & 20.

M. Ant. Mocenigo de Transitu hominis ad Deum. Ve-

net. 1568.

Gonçalo Argote de Molina Nobleza de Andaluzia, Sevilla, 1588. libb. rariss. pag. 145. & pag. 235.

Eiusd. Historia del gran Tamerlan. Sevilla, 1582.

tres rare, p. 165.

Cronica general de Espana, por Ambresso de Morales. Alcala de Henares, 1523. 3. Voll. cette bistoire d'Espagne est la plus rare. p. 138.

Historia de Sevilla, por Alonso Morgado. Sevilla,

1587. lib. rarus. p. 142.

Thomae Mori Opera. Louan. 1565. liber rarus. pag. 196.

#### Lit. N.

M. Ant. Nattae Opera, Venet, apud Aldum. 1564. lib. raris. p. 14.

Chronica de los Reyes Cathol. D. Fernando y Dona Isabel, por Ant. de Nebrixa. Valladolid. 1565. rare. p. 141.

#### Anderes Stuck.

Dionysii Nestoris Vocabularium. Venet. 1488. ed. prima. p. 186.

180

Herocle e Studio Geografico di Ge. Batt. Nicolofi. Roma, 1660. 2. Voll, fig. rarus. p. 96.

Theodor à Niem de Schismate, quod in Ecclesia Romana inter Vrbanum Pap. & Clementem Antipap. corumque Successores ab An. 1379. usque ad Concilium Constantiense, per 39. annos viguit atque durauit. Norimb, 1532. rasissimus. p. 17.



### THEOPHILI SINCERI

Neue

## Sammlung

Won

lauter alten und raren



Und

Schrifften.
111.Stick.

Franckfurt und Leipzig. Zu finden ben Johann Stein, in Mürnberg, 1734.



The second secon



Į.

Ines Hochberühmten Theologi, Herrn D. G. G. Z. P. P. gelehrtes Schreiben von M. Dachselii Bibliis accentuatis; und Joa. Kezmann,\* bem ersten Ev. Rect. chol. Laurent. Norimb. an M. G. J. S. ad Spir. Diac. Sen. Norimb. d. d. 14. Nouembr.

L 1733.

E. W. wird sonder Zweissel die so lange Vers
sigerung der mir zum Gebrauch in wichtiger Ars
eit überlassenen Bibliorum Accentuatorum des
uhmwürdigen Herrn M. Ge. Christoph. Dachsels
m besten vermercken, und, nach gewöhnlicher
dutmütigkeit, dahin deuten, daß, was zu gemeinen
luzen durch geschickte Anleitung derselben, anges
bendet worden, wie ben verschiedenen Schwürigs
eiten geschehen, solchen Verzug gar wohl vergüten
dinne. Ich muß zwar aufrichtig bekennen, daß
h so gar vollkommen nicht in besagtem Werck ans
etrossen, was ich gehosset, und andere über die
Raas gepriesen, (a) sondern vielkältig leere Hülsen,

\* Deffen Leben auch absonderlich gedruckt bei dem Berleger zu haben ift.

<sup>(</sup>a) Infonderheit diejenige, so da meinen, es tonne die Schrift ohne solche Interpunction nicht verstand ben werden, welcher Meinung Ungrund aller Sprachen erster Zustand an den Lag leget.

wahrgenommen, absonderlich, wo der liebe Mann, ohne Noth, mehr als zu viel Emphases gesuchet, die gar wohl hatten wegbleiben konnen, zumahlen, wo man noch über die sicherste und beste Les Arten mancherlen Exemplarien zu streiten hatte. (b) Ich kan auch nicht in Abrede senn, wie sehr ich mich bemühet, auf seine angebrachte Beweisthumer von dem Ursprung der Vocalium und der Accente. Acht zu geben, und sie mit aller Gelässenheit zu lesen, auch wohl zu überlegen, mithin ihn den Herrn Auctorem von dem so gar gemeinen und schlecht gegründeten Pietismo Critico loßzusprechen, mich aber von meiner Haeress Philologica, das die Puncta so wenig, als die Accente, NB. was die Siguren derselben anbetrisst, (c) den Literis

Pronunciation. Da ja wohl nie nand so einfale

<sup>(</sup>b) 36 bemercke dieses nicht, einen Scepticismum damit einzuführen, benn man noch wohl zulänglis che Rennzeichen hat, folden Unterschied auf die Maag zu legen, und was richtig, von dem vers schreiben zu sondern; mohl aber zu bemercken und zu erinnern, daß man nicht Urfach habe, in der gleichen Fällen, auf fo mubfam zusammgesuchte Geheimnuffe viel zu bauen : jumahl ben den fleinern Accenten (ober sogenannten Comitibus und Baronibus) ingleichen den Vicariis derselben. ich allerdings mich dem Herrn Abicht conformire, Det in feiner Arte distincte legendi & interpret. Ser. S. V. T. Cap. V. S. 16. gang recht fdreibt: Inutiles sunt & falsæ aliorum intricatæ & obscuræ de anomalica Accentuatione regula, quas magno numero finxerunt, iisque artem hanc magis obscurarunt, quam dilucidarunt. (c) Denn davon ift die Krag, und nicht von der

m Alter nach nicht gleich seven, loß zuwürcken; bo habe dannoch mich noch nicht überwinden minen, von solcher abzustehen, und das um so viel eniger, je weniger die rechte Crivische Gründe, ic schafffinnigsten Männer, die solche Hypothen mächtig bestärcket, umgestossen, ja meistens gar icht berühret, die Gefahr aber wegen befürchtens er Ungewisheit, durch das, was von der Interpunction im N. Test. zugestanden ist, von ihm löst abgelehnet worden. Am allerwenigsten aber M3

tig ist, daß er glauben sollte, wann er auch ein Polack ware, man konne ohne Berbulffe ber Vocalium ein einiges Wort aussprechen. demnach diese gange Controvers ein Migverstand. Daß aber die Figuren vor den sechsten Jahrhuns dert nicht bengezeichnet gewesen, bleibt so flar ausgemacht, weil auch derfelben mit feinem Wort gedacht wird, ba ja sonst die Sache einen Nabe men gehabt hatte, daß mich wundert, wie so viel scharffinnige Männer noch immer bev dem so ges meinen Aberglauben und Furcht, weiß nicht was für einer Ungewißheit der Debraifchen Sprach, beharren mogen, den die Samaritanische Sprach allein zu wiederlegen hinlanglich ift. Diese Meinung Pierismum Philologicum nenne, wird mir solches desto weniger übel genommen werden, weil auch sie selbst, die sie hegen, ihren - Buchern den Sitel: Pieraris Crivica ; vorsehen, und aus sothanen Grund der Sprachen Natur abmessen wollen, barüber sich auch Boyle schon beflaget, welcher einer berselben Genie mit ber andern augenscheinlich vermenget.

finde mich überführet, die übrige Linfalle, (d) Die er vom Berfiegeln ber alten Schrifft , Bucher umb besonders geschriebenen Vocalibus und Accenten vorgebracht, als welche er fo menig als die Grille von der doppelten Accentuation des Decalogi, im Born und Gnaden, jemand ber Beweiß fobert, benbringen wird. Anderer bergleichen etwas gar fren gefafte Bedanden, bie ba und borten einges freuer find, nicht ju gebenden. (e) 2Bie bem aber fenn mag, fo halt boch biefe muhfam in bie amangig Sahr fortgefeste und in folder Geftalt munmehr and Licht getrettene Arbeit viel autes in fich, wofür bem Beren Dachfel allerdings Ruhm und Dand gebühret, und ift nicht zu laugnen, baß er manche fchwehre Stelle in ein mehrere Licht gefeset, ale bisher abfonderlich aus Unachtfamfeit auf Die Accentuation, gefcheben. Beemegen ich bann für die hochgeneigte Communication biemit.

(d) Dieses Wort bat der herr Verfaffer der A.

E. Lips. so teutsch heraus kommen P. 145. f.
72. fin, ben der Recension dieses Buchs ger braucht, und wird mir also desto eher, weil die Sache selbst damit eintrifft, ju gur gehalten werden.

(e) Angesehen so wohl jene, als auch verschiedene ans dere so beschaffen. Das nicht nur fast überall der

Dere so beschaffen, daß nicht nur fast überall der Beweiß sehlet, und insonderheit der gute Mann nicht mag verstanden haben, was im Prophetischen Werstand verstegeln bedeute, welches gang deutsich Dan. XII. 4. verglichen mit der Offenb. cap. 5. 1. sign. und 5. Mos. 32, 34. sehret; sondern nuch einiges dem Herrn Recensenten in den A.E. Lips. Latinis so vorkommen, als habe es Herr Dachsel nicht seine geschrieben.

1

hiemit, ba dieses schone Buch guruck sende, schuld digsten Dand abstatte, und zu allen nur immer mogelichen Gegen Diensten mich bereitwilligst erbiete, mithin den Batter deß Lichts für die grosse Gabe der Accentuation selbst, die nach seiner Fürsehung endlich in solche artige und geschickte Zeichen (f) gebracht worden, in aller Demuth preissen, auch, M 4

(f) Es ift biefer Fleiß ber alten Juben, bif auf ben Schluß ohngefehr def funfften Seculi u. f. f. nach Chrifti Geburth (benn ich glaube, es fene foldes Werd nach und nach jum Stand gefommen, und werde den Tiberiesibus Diefe Invention fälschlich zugeschrieben) befto banctbarlicher anzus nehmen, dieweil die Jehr. Sprach immer mehr ans bem täglichen Sebrauch vor selbiger Zeit anges kommen und alle die Death lelbiger Zeit anges tommen, und also die Noth solderlen Adminicula, fo mohl als mit ber Griedifchen Sprach geschehen, erfobert. Daben Die Gade gubbt flets ben ben Juben in der Ubung gewesen, Die ja nicht in einem Thon alles gelefen und ausgefprochen haben, sondern gebührend abgesett, wie fie benn noch, mann fie ihr Gefen lefen, auch oh-ne bengeschriebene Accenten, gu thun pflegen. 3d glaube überdiß gerne, bağ Nehem. 8, 8. wore auf fich in Diefer Sache die Juden felbft begieben, Dabin giele, aber burchaus nichts von ben icon felbiger Zeit ausgedruckten fichtbaren Zeiden bemeife, die man auch nicht , wie hernach , ba man dulmäßig bat berfahren muffen, bedurffte. Ob im übrigen der Ulus Musicus, Oratorius, ober Exegeticus vordringe, ift unnug ju difputiren; angefeben feiner berfelben nicht fratt bat, wo man nicht mit Unverstand reden will, allesamt aber, mann man verftandig bie Rede einrichfet und vor: bringt, jugleich erforbert werben; nur, bag man

Daf baburd noch immer mehr, als ein gutes Sich Mittel, die Wahrheit und Sinn des Beiltes bequemer moge an den Tag geleger werben ; & gangen Hergen wunsche: Ba auch um forviele riger die fleißige Application desselben jedermi recommendire, je deutlicher ich mahraenm mas gestalten, einem neueny sonst so Soch berichen ten Bibelwerck, das ichlechte Aufmercken. eine so gute Anleitung nicht wenig an seiner Zierbe Musen und Werth benommen. Denn bag be seel. Lutherus barauf nicht so sehr attendiret, de eboch die groffen Abtheilungen durch die Imperacores und Reges meistens schon wahrgenommen ig bat man zu feiner Beit weder ibm, noch andern, weil man biefe Lehre und Merdmable noch nicht recht grundlich verftanden, jur Schuld an und jugurech: Wie es aber damit beschaffen, fo ift bod für jenen guten Anfang felbiger Zeit die Gute des

Mulicam Oratoriam, von ber Juden ungeschickte Weheul wohl unterscheibe.

<sup>(2)</sup> Wiewohl ich mich nicht erimere jemaln in seinen Schriften von den Hebr. Accenten erwas gelest zu haben; ohnerachtet er der Vocalium zum öfftern, jedoch nicht zum besten, Meldung thut; er mag im übrigen solche Meinung von dem Elia Germano oder andern, wie ich davor halte, erterner haben. Indessen fans nicht schaden, wann man sich dieses Adminiculi Hermeneutici, da es nun bester excoliret worden, aber als eines Adminiculi, anjest mit mehrern Nugen bedienet, und ist also der nouern Urben mit allen Danck, dasern man nur in gehöriges Schrancken bleibt, zu erkennen, ja auch dadurch die Forschung der Schrift billig immer weuer zu treiben.

Michaeften zu ehren, und nicht ohne Preiß seines weil. Nahmens an die schon damahls so machtig und nathorictlich wirdende Subsidia Exegetica m gebenden, noch mehr aber zu bewundern, wie buch burdy bit übrige, so aus der Philologia Græca und Latina genommen worden, ein allerdings reicher Seegen gefloffen, beffen wir jest noch ims merfort geniesen, und ben manchem Critico heut an Lag zwar mehr Runft in Rleinigfeiten, (h) aber ben weiten nicht so viel Krafft und Safft in Res libus, ale ben ben erften Lehrern berjenigen Rirchen, welche aus dem Reich der Unwissenheit anfänglich ausgegangen, anzutreffen. Ich will jest andere jum Beugen nicht anführen, fondern nur ben benen im Anfang ber glud feeligen Berbefferung ber Ris de lebenden Schulmannern verbleiben, barunter es zu selbiger Zeit solche fürtreffliche Leute geges ben, (i) welche, fo lang ber herr feine ftreitende Rirche und Reich wird in diefer Welt erhalten, ben Nachkommen jum Mufter bienen werben. N 5

- Cl) Deren auch febr wiete von folden ?lemtern zu boe bern und richtigern Functionen erhaben worden: weiches, das es jest uoch möchte geschen, guwünthe compared to the control of the c

<sup>(</sup>h) Mich gebuncken baber die heutigen Criticivieliste if tig ben Kindern gleich ju fenn, Die, wann fie Brobs sering baben und schon satt sind; hernach von den ... woch übrigen Schnittlein aflerhand Saufteln und Riguren bilden; darauf nichts zu bauen, sondern so ... - muihim sie zusamm gesetzet worden, so teicht auch wieder auseinander zu werffen find, und im Saupte 2Berd wenig Nugen jum Glauben und Befferung 1 ben Lebens geben.

Ich hab allernechst hieven aus dieser lieben Stadt ein Benfpiel an bem feel. Geb. Zepben porge Sit mire erlaubt, fo will ich ein nicht mes niger ruhmwürdigs Erempel an seinem Collegen und zugleich hergens Freund ben auch schon lang in Gott ruhenden Johann Renmann, bem er ften Evangeliichen Rect. ber Schul zu St. Laus tengen (k) zeigen, beffen Gedachtnus, sowohl als tenes Lob, billig in Seegen bleibt: Obgleich fo viel schrifftliche Proben, als von dem fleißigen Denden nicht mehr vorhanden find. Es mai re hier erwünschte Gelegenheit von ber Laus tenger: Schul sowohl als dasiger Haupt : Rieche felbst, wozu fie gehoret, unterschiedliches anzw führen, besonders aber eine merchiche Gleichbeit awischen beeden, bem Sebalber, und Lautenter, Tempel, sammt ben baju gehörigen Schulen: Il) au weisen. Diemeil aber theils babin mein Amed nicht gehet, theils auch die dunckele Erzehlutigen, welche man davon m) hat und findet, eben allw groffe Dinge nicht verfprechen; fo will mich bibg an die Schul dafelbst halten, die fich in balben baben befunden, und sowohl als die Rirche, wels the non einem Plebano, sammt seinen Vicariis n) bedie

(1) Alls Pfarre Rirchen und Schulen. Denn von and bern Dingen jest die Rebenicht ift.

(n) Db solchen Rahmen nuch der Reformation and

<sup>(</sup>k)-Welchen er, Seyden felbst, wie schon anderweit berichtet, Eluriandrum genennet.

<sup>(</sup>m) Ich giele auf bie alten Zeiten; benn heutiget Cags alles feine Richtigfeit hat.

bebienet wurde, mit einem Rectore oder Magiftro, nebst benen subordinirten Collegis, bem
Supremo, Cantore und Baculariis versehen war:
Woven doch, so viel mir bewust, kein ordentlisches Register vor der Reformation benhanden
ist. Der Erste, welcher mir bis dato vorgekoms
nien, heist M. Johann Rumpfer; ich hab aber
auch von demselbigen nichts anders noch zur Zeit
erfahren konnen, als daß er benm Ansang deß
16den Seculi noch vor der grossen Religions, Vers
ins

noch einige geführet, die sonst von derfelbigen Zeit an Diaconi (gleichwie der Plebanus Prediger) gemennet worden, fielle bahin. In den fortgesetzen - Semmlungen 2. und IT. Bucher Anno 1730. fol. 391. will der Author einer duselbst befindlichen Note in einem Portrait, Leonhard Spenglers, weldes er felbst befige, mit folgenden Borten : Vicatius Ecclesia ad D. Laurentii gesehen haben, und setet baju, bağ er A. 1158. gestorben. Bleichwie aber Diefer Spengler sich unter den Diaconis in deren ote bentlichen Caralogis nicht findet, so bleibt auch diese Unterschrifft dunckel. Wielleicht hat gedachter / Spengler schon von A. 1488- in solchem Umt ges fanden, um welche Zeit und gegen bas Ende des fünffzehenden Seculi, der ältere Lazarus Spengler, ber auch Rathschreiber gewesen, um Rurnberg fich wohleberdient gemacht, von dem Herr Scrpilius. · in seiner Prufung des Zohensteinischen Ge-"fang Buche aussührlich gehandeit hat, beffen Werwandter er dann mag gewesen sepn. 3ch fan aber toeiter bavon nicht urtheilen, wert die Jahr Zahlvon A. 1788. ob sie richtig oder nicht dem Herrn Beff. . Let bieses Portraits, allein am sichersten nochmahln wohl ju betrachten muß überlaffen werben.

anderung und allernechst vor dem Gochlæd der sem Amt vorgestanden, und von dem dansahis gen Herrn Probst, Sixt Tuchern dazu angenoms men und aufgestellet worden. o) Auf denselher folgte der berühmte Cochlæus, und von seiner Vatter. Stadt, oder vielmehr Marck. Flecken else genannte Wendelsteiner, p) dessen eigentlicher Geschlechts, Nahme sonst Dodnek gewesen: als womit er sich selbst, in einem noch vorhandensk eigenhändigen Schreiben, unterschrieben. West sich für Fata dieser sonst gelehrte, aber in der rechten Erfänntnis Christi verkehrte und überaus hoch muthige Mann gehabt, auch was für Schristen er bereits in Nürnberg, da er Luci Magister

<sup>(0)</sup> Es war eine fleine Schedula, worauf solches geflanden, die ein flares Zeichen ihres Alters hatte,
und kan solche jederzeit von einen hohen Patron ethalten werden, aus dessen hochgeneigter Communication ich solche auch bekommen und dieses annotirt habe.

<sup>(</sup>p) Unter diesem Nahmen gab er heraus Canones Apostolorum, Veterum Concil. Constitutiones & Decreta Pontif, antiquiora cum Tr. de Primatu Eccl. Romanæ A. 1525. ju Manns, da er sich in der Præfation Johannem Wendelstinium unterschrieben. Welche Benennung ihm auch, nach seinem eigenen Zeugnus, in dem Brief an Erasmum, welchen der sel. D. Fecht den Marbachianis L. VIII. nehst andern mit andrucken lassen, am liebsten gewesen, beede aber ihme zu Solln, als er ehedem daselbst studiret von Romaclo und Harrisio bevgeleget worden. Des also Lutheri gewöhnlicher Titul, ben er ihm gab, nur als eine Allusion anzusehen.

par, heraus gegeben, befgleichen, wie er seinen Dienst von fregen Studen aufgefundet und fich in Italien gewendet, nachher Doctor Theolozie worden, und fich damit, nebst vielen Schriff, en zu unterschiedlichen Præbenden und Canopicaten q) habilitiret, biß er nach langen Aufe. mehalt ben hernug Georg in Sachsen, leplich in Breklay Anno 1552. den Weg aller Welt gegans zen, ist niemand unbewust, jedoch fast durchges fends damit fo beschaffen, daß es überaus nuglich ware, wann jemand fein Leben vollständig auszus arbeiten fich entschliessen wolte. Gewiß ist es. daß er dem Rectorat zu St. Laurenzen in Nürns berg nicht allzulang vorgestanden, r) und noch vor angegangener Reformation sich von dannen himveg begeben, und daher sehr zweiffelhafft, ob er wegen anfcheinenber Religions, Veranderung finen offentlichen Dienst Anno 1517., als faun ein geringer Anfang fich bavon um Ende beffelben gezeiget, verlaffen, dagegen viel mehrscheinlis der, er habe boher hingus gewollt, s) und daher

<sup>(9)</sup> Zu Franckurt am Mayn, Mayng, Sychstätt und Breglau.

er) Er muß aber doch bereits A. 1711. solches Amt verrdaltet haben, wie aus seinem Quadrivid Grammatices; so in diesen Jahr zuerst heraus gekommen, abzunehmen. Ob er zuvor in einer geringern Function gestanden, weil er, wie unser surressischer Bere Prof. Doppelmayer berichtet, allbereit A. 1709.

und Nurnberg in Dienste gekommen, sehet dahin.

<sup>(</sup>s) Es sishet group aus allen seinen Actionibus der Soch-

von neuen, nach Gewohnheit berfelbigen Zeit, sich auf Universitäten gewendet, um auf selbigen sich hervor zu thun, und über den Schul Catheder durch grössere Berdienste zu steigen, welchen Theil er auch bekommen, und in der Welt, doch mit vieler Unruh, dahin genommen. Wie dem aber senn mag, davon die Wercke (t) oder Schrifften und Fata dieses Manns reden, so ist doch gewiss, daß M. Johannes Reigmann an seine Stelle unmittelbar gekommen, und nicht nur dieser Schul zu St. Laurenzen sonst treulich und fleißig von An. 1517, her vorgestanden, sondern auch zu

muth mit vieler Ruhmredigfeit herfur, in der erftangeführten Spissel aber gibt er solchen Characterem nicht undeutlich zu erkennen, wann er vorgedachten Erasmum nicht nur auf alle Weise mit geringen teuten sich in Schrifften einzulassen recht muhsam abmahnet, sondern auch das corrigiren frembder Burcher (deme er ben dem Frobenio oblag) obs dagegen eigene Schrifften zu ediren angerathen, und dieses rem digniorem nennet.

(t) Wovon ein vollkommener Catalogus heraus ist ben einen Bogen lang, und in 8. gedruckt, ben mit vor etlich Jahren der berühmte Herr Schelhorn ans Memmingen communiciret. Deren auch die meisten also geschrieben, daß man daraus zwar seine weitlausstige Erudicion, mit einem bosen Maul, wohl abnehmen kan, wie dann insonderheit seine Geschicklichseit in Humanioribus allenthalben zur Genüge aus solch seinen Scriptis hervor leuchtet, jedermann aber mit Augen siehet, wie nicht sowol die Liebe zur Warheit, als die Bemühung Menschn zu gefallen, und andere Affecten mit einen blinden Erster ihn gang und gar regieret haben.

Seforberung der Evangelischen Wahrheit ein nerckliches bengetragen; von bem jest, so viel in Erfahrung bringen konnen, einiges zu vermelden abe, und bafern es mir vergonnet, erzehlen will. Das erste unter solchen Dingen ift, daß er von Deburth fein Murnberger, wie Gebald Denben, emefen, fonbern nach ertheilter fichern Machricht in Schwobacher, mofelbit er A. 1487. (u) ben 3ben Julii jur Belt gebohren worden. us fo fort nicht ohne Wahrscheinlichkeit ben Schluß mache, er muffe, weil er ben übernommes en Rectorat bereits bas 30ste Jahr seines Ale ers erreichet, in besagter Schul zuvor schon in mer niedern Classe gestanden senn. pab, so wenig als von seinen Eltern, eine au aurere Wifenschafft big dato erlangen konnen. viewobl auch daran eben nicht viel gelegen ist. Endellen tan ich nicht umbin, ben biefer Belegens eit. Da mir benfällt, wie auch deg vorgedachten benbens Eltern nicht befandt worden, zu erinnern. sie mir por turgen ein eigenhandiger Brieff beffele en zu Banden gekommen, barauf ich eben basies ige Wappen in dem Siegel auf grünen Wachs ngetroffen, welches auf etlichen alten Schilben er Dendnischen Abelichen Familie vor ber Eine feretung ber alten Egibier Rirche (x) au febent mar.

(x) In der fo genannten, und noch ftehenden, Sc. Martins Capelle.

Dason hat mich nicht allein ruhmbelobdter Dere Prof. Doppelmayer, welches mit allen Danck ers Edine, verständiget, sondern es wird auch eben dies Sahr seiner Geburth in dem Leben P. Ebers ben beit Alami ad marginem ausbrücklich gedacht.

war, nemlich ein Bruft Bild mit einem spisiaen Barth und hohen, oben ruckwerts etwas herabs hangenden Haube. Worgus man vielleicht abe nehmen konnte, daß er allerdings, aus foldem Be schlecht, &Dtt weiß aber, wie? entsproffen, obe nur ein Aft davon zu hohern Wurden gelanget ber andere hingegen in seiner. Niedrigkeit verblie ben. Doch auf unfern redlichen Remmann wieber zu fommen, so hat derselbe seine Studia allem Ang sehen nach auf der benachbarten Universität 30 golftadt (y) geführet, und bafelbit auch ben Magister-Titul, welchen alle Rectores Der Schuk hach felbiger Zeit Gebrauch, haben muften, üben Wie denn besagte Academie um fole che Zeit in dem größten Flor flunde und in det So ist mir auch aus eines werthgen schäpten Freunds Relation fund worden, daß gleis chermassen Gebald Senden nicht, wie ehebem ver, muthet, in Wittenberg, sondern ebenfalls in In golftadt studiret, und nachdem er wie gewöhnlich, baselbst die Magister-Burde erlanget, ehe er nach Bauf, gefehret, ober boch daselbst zu Diensten ger langet, anfänglich in einem geringen Städtlein in Steper

<sup>(</sup>y) Mo nun diese Zeit vor andern die Studia mach tig floriret, und obgleich die Scholastische Theologie mit den anhangenden Finsternussen durch den bekandten D. Ecken und seines gleichen start ge trieben worden, dennoch die Humaniora samt der Poësie, insonderheit durch den Poëtam Laureatum und Proses Jacobum Philomusum (den einige Locken, andere besser Lockner nennen) mit vielen Nugen in guten Werth geblieben. Dessen Information sich auch Kermann vor andern bedienet.

Stepermard , auf eine furge Beit , nachbem aber n Ungarn unter bem hernach berühmten Baflis then Theologo Simon Grynæo, (z) als Canor einige Beit im 2mt geftanben, von bannen iber erft nach Nurnberg fich wieder gewendet, und einer ersten Function im Spital vorzustehen ans gefangen. Dergleichen Berummanbeln, meldes bamals fonft fehr üblich und fast allgemein gewes fen, (a) wenigstens vom Regmann nicht befandt Dag er mit aller Treue fein aufgetragenes Umt verwaltet, ift theils aus feines fo gelehrten. als tapffern Befenners der Bahrheit Hect. Doe mers, beffleten und lang hochverdienten Probites ju St. Laurengen, (b) wie auch Andr. Offandri Predigers an befagter Rirche, Bergnugen, welches fie an ihm jeberzeit gehabt, theils aber aus bem gefährlichen Läufften felbit offenbahr ju fchlieffen; Dene

Adami sett Gryneum gwar nach Ofen. So viel imich aber obbemeldter Freund berichtet, so stunde herden in Bruck. Ed kan aber wohl senn, daß traann sich Grynnei Inspection nicht dahin erstrecket, er doch auf seine Recommendation dahin gekommen.

Auch der seel. Jac. Thomasus in einer eigenen und interfigen Dissertation de Scholasico vagante, aussuber lich deschrieben hat.

Det in guter Correspondenz mit dem seel. D. Lache gestanden, wie aus den Epist. Luch, Ed. Budclean. ju ersehen; da er aber n. 52. s. 35. am Ende ibel Hector Bohemus genennet, oder vielmehr von dem, welcher den Brief copirt, gelesen worden. Daß auch Philippus mit ihm Brief gewechselt, ist aus der Epist, 21. ad Baumgarmerum (Ed. Lugd, f. 69. med.) au ersehen.

als worinnen ben ber groffen Religions Aenberung auch unfer Remmann fich als einen treuen Die tier Gottes erwiesen, und ob er wohl nicht, im Denben, in Streit, Schrifften und Daher entfan Dene Verfolgung verwickelt worden, boch mit mi Bern abgelegten Proben, seine Aufrichtigfeit mit Beständigkeit in ber Erkendtnug und Bekanden deß Evangelii JEsu Christi an den Tag gelege Daher es denn gekommen, daß, als das berühm Colloquium zwischen ben freitenden Parthene unter bem Præsidio, ober Directorio vielme bek fürtreffl... Cti, und zugleich groffen Liveratori Derrn D. Christoph Scheurls (c) A. 1525. 30 halten worden, ihme vor andern, nebft bem enfri gen Henden, und Leonh. Culmann, auch Joh Durlm lier &c. bas orbentl. Protocoll in filian anbefohlen wurde: welches er sodann auf bas ges treueste verrichtet hat. (d) Was nach ber Zeit,

<sup>(</sup>c) Welcher von Christoph Scheurt und einer Tuscherin des hernach berühmten Prosts zu St. Law renzen Sirt Luchers Schwester, A. 1481. gebohren, in Bonomen 7. Jahr studirt und A. 1505. du selbst J. U. Doctor worden, nachher auf Wittenberg A. 1506. gekommen, daselbst eine geraume Zeit als Prof. Juris gelehret, und von daraus nach Nurwberg beruffen worden, aber so fest ben der Römischen Latholischen Lehr gehalten, daß er auch A. 1542. in seinem zwen und sechzigsten Jahr d. 14. Junii inderselben verstorben, und dannoch mit grossen Solennitäten beerdiget worden.

<sup>(</sup>d) Womit Seb. Zeydens Leben ad A. 1525. f. 23. sqq. su conferiren. Ist auch seiner mit Vahmen in dem gedruckten Chronico Noriberg, f. 335. gedacht worden.

ba er fets in ber Laurenger Schul geblieben, burch feinen unermubeten fleiß gutes ausgerichtet mors ben, ware in reicher Maas anzuführen, wann et fich mit Schrifften hervorgethan. Indeffen erins nere ich mich bavon ein ftattliches Beugnus ben bem feel, Nic. Selneccer in feinem Comment. über bas 1. Buch Dofis gelefen zu haben, welches an fratt aller anderer bienen fan. (e) Diefes gwar tan ich auch nicht verschweigen, bag feine Schul nicht fo ftard und frequent gemefen, als bie Ges balber mar. Denn ba biefe, wie aus einem eigens bandigen Schreiben Seb. Benbens, nach bem ichon fein Leben beschrieben batte, erlernet, aus fechs Claffen bestunde, und ben 400. Discipuln gehlete, fo hatte jene um felbige Beit, beren nur funffe, und foll gegen bas 1550ite Sahr u. f. f. faum in anbern Schulen (folglich auch ben S. Laurengen) ber Schuler 100. fich befunden haben. (f) Es D 2

e) Die Worte Selnecceri find NB. in ber erften Edit. Diefes Commentarii (benn in ber anbern eine

gans andere Dedic.) angutreffen.

f) Bendens eigene Wort in befagter A. 1554. datire ten Epiftel lauten alfo : Si qua forte negligentiæ (Darüber er fich beschwehret, indirecte angeflaget au fenn,) suspicio de nobis orta est, illam nullino-Itræ culpæ, fed laborum ac onerum immodicæ gravitati imputandum fuit. Quod fieri non potuit, ut noftrum fex (er rebet de Sebaldinis Collegis Scholæ,) tantum præftarent, quantum tantæ multitudini decem præstare debebant. Est autem miratione dignum, good nostrûm sex præfecti frequentissimæ quadringentorum discipulorum scholæ ab omni parte satisfacere cogimur, cum in aliis minoribus Chelis vix centum discipulis eursey of non panies-

ift frenlich nicht unmöglich, daß zu seines Nache folgers Jo. Sellæ Zeiten einiger Abnahm gefolget; allem Ansehen nach aber ist an der Frequenz dies se von jener dennoch jederzeit übertroffen worden. So wurde auch, wie gleicherweiß nur erst in Ersfahrung gebracht, das Grichische daselbst nicht gestrieben, (g) ohnerachtet Rezmann, so wohl als Henden, in dieser Sprach sich bestens geübet hat ten,

res quinque necessario adhibeantur. Welches ju erlautern ich auch die 6. Collegen, so damals in solo der Schul gestanden: 1.) Seb. Heyden. 2.) Christian Heyden 3.) Ulrich Zeileisen, Cant. 4) Joh. Mittelberger. 5.) Andr. Taucher, der nach der Zeit Rest. zu St. Egidien worden und A. 1595. noch gelebt, 6.) Gabr. Teuerlein, benfüge, die um dieselbige Zeit jemand, der solche Schul frequentirt, mit Nahmen aufgezeiche net hat.

(g) Huch hievon wird es am besten fenn Seb, Heyden felbft ju boren, der A. 1554. fcbreibt : Quin & hoc audiant laborum meorum Contemtores, quod constanter affirmo, me in scholasticam meam fundionem per multos hactenus annos, aliquanto plus operæ & dilgentiæ impendisse, quam ex mandato Senatus à me petitum fuerat, & quam lego ex data Senatui fide debueram. Ita enim longins decennio (und also vielleicht noch bep Remanns Lebteiten felbft) ad hunc usque diem græcam inftitutionem extra communis schole ordinem tempus cotidie, matutinis horis, antequam alia confueta exercitia incipi solent, professus sum. At pro ea tam liberali institutione mea nemo unquam mihi ne obulum quidem persolvit. Personal tan you mad been a band that the

ten (h); Allein auch hierinnen lag bie Schuld nicht an ben Lehrern, fondern an ben gemachten Unftalten, welche man für eine Trivial Schul Das main zu boch hielte. Wie benn Senden felbit bes richtet, daß er folden ju lehren, erft ohngefahr A. 1542. ohne erhaltenem Befehl, aus eigener Bemege nus angefangen, ba Kenmann bereits bas zeeitliche Leben mit bem ewigen verwechfelt. Folgbar bleibt Regmanns Umte Bleif, bem allen ungeachtet, bocht ruhmlich , und ftunde alfo, ba es auch im neuen Gymnasio fehr wohl fortgieng, (i) mit ben Schulen in Murnberg, por andern Orten, aufs befte. Bie benn eben um biefe Sahre herum die frattlichften Leute hiefelbft gezogen worden, bie nach. ber im Predigamt, und auf verschiebenen Univerfitaten, und fonft mehr ber Rirche Gottes und gemeinen Befen fürtreffliche Dienfte gethan; wos au man es noch über die gute Information in Schulen am nothigen und gnadigen Vorschub mit Stipendiis, auf Recommendation Lutheri, Philippi, Joach. Camerarii und anderer folder treuen Beugen und Renner guter Ropffe, nirgend faft weniger, als hier, mangeln laffen (k) Doch

(i) Db es gleich mit den Lect, publ, nach Hessi und Camerarii Abjug, ben der übrigen anmachfenden Sahren, faft auf Rotingi Fleif allein anfam.

<sup>(</sup>h) Wie ich denn in einer Epistel Veit Dietrichs vor furgen gelesen, daß als einst gegen 1,40. ein Griech zu ihm gekommen, er diese dreve Roting, Heyden und Kezmenn mit ihm zu conferiren zu sich erbotten.

<sup>(</sup>k) 3d führe unter vielen andern nur ben einigen D. Paul Eber hier an, der, nach dem er burch einen Un-

O district

so viel mag von seiner Treue genug senn, womit er, was henden in Schrifften gethan, reichlich erz sett. Ich wende mich nun zu seinem Ehstand und Kindern, wo noch ein und anders, das anzu sühren würdig, vorkommt. Jene, seine Eh, bei treffend, hat man sichere Nachricht, daß er sich mit Jungfrau Barbara, Zeinrich Leisens, eines zwar schlechten Handwercksmanns und seiner Profession eines Fingerhüters älteste Tochter gewessen, verheurathet. Es ist aber eben diese Heurath desso mercklicher, weil er dadurch in eine genaue Schwägerschafft mit zwen der berühmtesten Manner, so damals in Nurnberg gelebet, nach der Zeit gekommen. Denn mit der Einen ihrer Schwesstern, Catharina mit Nahmen bald hernach der gelehrte Michael Roting, (1) Prof. und Rect. zu St. Eais

fall an Leib sehr elend und bucklicht worden, dene noch in Nurnberg vermittelst guter Anführung, ansfänglich zu St Laurenzen, eben durch unsern Kerzmann, und nachher in Camerarii Lectionibus so weit gekommen, daß er es nicht allein in Wittenberg in Philosophicis und Philologia sehr weit gebracht, sondern auch als Pastor und Prof. Theologia der Rirche Christi daselbst, die wichtigste Dienste geleistet. Deren noch andere viele anzusühren wären; dieweit der bekandte Melch. Adami in seinem Leben, unsern Reymann, welchen er Ludimagistrum Norib, ad Div, Laurentii sidelem G seitem neunet, aus drücklich zugeschrieben hat, daß er so wohl zugenommen, und einen so guten Grund solgender Gelehrs samfeit geleget.

(1) In der Correspondenz Philippi Melancht. mit feis nen guten Freunden sonst Micas oder Micalus genens

St. Egibien A. 1527. fich vermahlet, Die andere aber und junafte fo Runigunda geheiffen, pon A. 1535. an, in einer liebreichen und gefegneten Ch mit bem theuresten Theologo Veit Dieterich gestanden : welche lang nach ihren Chherrn und amar erft A. 1579. (m) biefes Leben mit dem ewis gen verwechfelt. Bas Remann vor Rinder, und wie viel er mit vorgebachter Leifin erzeiget, ift fo gar beutlich nicht aufgezeichnet. Go viel aber weiß man gewiß, baß feiner Gohne einer, Johann Renmann, Cangellift in Murnberg worden, und fpath nach feinem Batter, nemlich A. 1570. im Bern verftorben. Von beme anderweit fcon gemelbet worden, wie fich feiner ein Soch Ebl. Rath bedienet, ale die Ofiandrifche Streitigfeiten eine groffe Unruhe gegen 1552. u. f. w. hier erreget, worüber fonderlich Leonh. Culmann in Berdacht, und endlich gar um fein Amt, eines Predigers gu

net. Un den er auch viel Griechifde Prief gefcbrieben, welche noch porhanden und wurdig find. baß fie burch einen geschicften und gebultigen Editorem, an bas Lages Licht famen, ale morinnen viel vertrauliche Dinge enthalten. Id meiffle auch nicht der hochberühmte Medicus und hochans fehnliche Præfes ber hochpreiflichen Societ. Leopold. Cæfareæ herr D. Job, Jacob Bajer, werbe fie, als bisheriger Professor, nach bem Cobt feines minmehr feel Cochtermanns Deren Apins modurch bie Doffnung biefer Publication verschwunden ; jes mand andere, ber baju tuchtig und jur Arbeit wil. lig ift, bochgeneige gerne überloffen. Da ibn felbft Die allzuviele Beschäffte baran bindern. (m) Den 28. Aprilis, ihres Altes im 6-ften Johr.

uell Machine

St. Sebald, gefommen: (n) Denn ba man fic au einer genauern Untersuchung entichloffen , und Philippum Melanch, nebst andern Theologis gen Rurnberg erfobert , hat Diefer jungere Rege mann nicht nur an ben Chur , Gachf. Sof, jene, nach A. 1554. bahin beichehener Abfertigung, aus gebetten, fondern auch folde Commission wohl perrichtet, und bie erbettene Abordnung ober Dar leben auf einige Beit, vorerwehnter Theologorum aur Dijudication mehr befagter Controvers gluds lich erhalten. Wovon die Acta noch jest aller Welt por Augen liegen. (0) Und von diefem Joh. Regmann ben jungern ift bie Rachricht, bag et bef Rectoris Cobn gewesen, gewiß. Es find aber um folche Beit, ba ber altere Reumann noch im Leben maren, über jenen zwen andere Reis manner befandt worden, von welchen ich etwas weiters zu berichten nicht unterlaffen fan, biemed ich fie, wo nicht fur feine, bef Rectoris, Goline, jedoch nahe Unverwandte halte. Gie heiffen bee be Georg und Perer Renmann / und finde ich jugleich in einem Brief ber alte Wittenbergifche Theologus und damable noch Philosophus Daus ms Alternation and the Marie Mis

(0) Wie denn auch wenige Briefe vorhanden, die Philippus um solche Zeit geschrieben, darinnen nicht von solcher Reise und Verrichtung Meldung geschiehet.

<sup>(</sup>n) Davon anderweit mit niehrern schon gehandelt worden; jest aber zu einer mehrern Exicurerung die Condemnatio Scriptorum Culmanni & Vectori, seripta leidis ipsorum Consessionibus Noribergæ &c. welche in den Unsch. Machr. A. 1715, f. 194, squ. gedruckt zu lesen, kan recommendiret werden.

lus Pber an einen groffen Patron ju Murnberg fcon A. 1539. beffens recommendiret. fommt zwar von dem erften Georg Regmann fonft, fo viel ich mich erinnere, michte mehr por; aber von dem andern M. Deter Regmann find allerhand bebencfliche Nachrichten ben Sanden.(p) Denn er anfangs in Sachfen, ohnweit Leipzig, accommodiret worden, und im Predigamt einige Sahre gelebet, auch verehliget folch fein Umt eine geraume Beit geführet , nach einigen Jahren aber pon borther burth Recommendation Philippi, A. 1552. nebit M. Wilhelm Saufmann und Jas cob Rulich nach Augfpurg, wo es an Evangelischen Predigern gemangelt, (q) auf Berlangen eines Dochedt. Rathe bafelbft, gefchicfet worden. wollte zwar bafiges Orts fein Gluck nicht alfo. wie

(9) Rachdem Die borige aus Rapferlichen Befehl mit groffer Strengigfeit aus der Stadt fortgeschaffer worden, und Die Laufften fich wieder beffer anuellen.

<sup>(</sup>p) Die ich aus Philippi Briefen an Herrn Joh, Bape, Zengeln, Burgermeister zu Augspurg, welche in bem Tom. II. Peuceriano à pag. 307. sqq. zu sind ben, und aus einer Augspurgischen teutschen Schrifft, so A. 1585, publicirer worden, und den Litul sübret? Wahrhaffriger kurger Bericht, wie es mit Beruffung und Bestellung der Kirchens Dies ner Augsp. Conf. in der Stadt Augspurg ses zeit gehalten worden in 4. geiernet. Da nur noch dieses zum voraus zu erinnern, daß obgleich an statt Reymann, erlichmal in dieser letztern raren Schrifft Renymann oder Reymann stehet, doch niemand anders, wie es die Umstände und vorges dachte Episteln lehren, als M. Petrus Reymann zu verstehen oder gemeinet sepe.

wie man hoffte, blühen, noch der Success, den sich und andere Melanchthon versprochen, (r) erfols gen, (s) weil er in weiß nicht was für Neben-Din gen allzueigensinnig war, (t) wie nunmehr sichere Kunds

(r) Als von welchen er ad Mustr. Sen. August, d. 27. Octobr. von Forgau A. 1552. schrieb: "Zaiger dies "ses ist M. Petrus Regmann, von Nürnberg, wels "chen ich in meinen vorigen Schriften (insonder "heit d. 19. Octobr.) angezeigt hab, daß er als ein "Pastor in eurer Kirchen einer zu gebrauchen sen, "benn er hat nun etlich Jahr ein Kirchen (nicht "fern von Leipzig, hieß es oben) wol regirt und "ist zimliches Alters, hat in Christl. Lehre ein rechten "Berstand, ist ehrlicher Christlicher Sitten, Fried, "tiebend, nicht unruwig, nit stolf, nit zancfisch, such "mit frembde Sachen, hoff berowegen, er wird mit "Gottes Hilf der Kirchen seeligklich dienen ze.

(s) Denn er bald wieder bon baunen fich meggemacht. (t) 2Beldes ich aus zwegen Orten fchlieffe: Ginmahl aug Philippi eigenen Morten an Hencelium 1, c. f. 309, 106 es heifit: Petrum qui ex urbe Augusta Ambergam migravit, fignificavi tibi (nuper) mihi satis contumeliose scripsisse, sed me usum Philosophia mihi ustata, hoc est, tacuisse, nec voluisse me litigare cum irato &c. Dernach aus bem Catalogo Derjenigen Rirchen Diener, welche die um biefe Beit verfertigte Rirchen & Agenda unters fdrieben, den der feel. Bert Lomer in dem Eurmen Entwurff der Schickfale der streitenden Rits che in Augspurg A. 1717. in 12. edirt; worunter ich f. 40. gwar die andern beebe vorbenannte, Rets mann aber nicht antreffe, eben baraus aber nicht ohne Grund abnehme, es habe derfelbe bem Streit von emigen Ricibus, absonderlich dem Exorcismo, 

Rundschafft habe, bavon ehebem nicht vollkommen informiret geweien bin; Man kan aber buch, so viel aus dem, was jett angeführet, schlieffen, baf ihn feine Præceptores für einen Mann von guten. Baben gehalten, und baher auch zu einer wichtis gen Station, wie die Augipurger ben bamahligen Umftanden allerdinge war , por andern porges fcblagen. Db er von Augfpurg felbit wieder frens millia meggegangen, ober enturlaubet worden, fan ich für gant gewiß nicht fagen. Dag er aber wurdlich von dar gewichen, und in die Obere Dfals nach Umberg gezogen , bezeuget nicht als lein Philippus felbit, (u) jondern es geben auch andere Rachrichten , daß er dafelbit gleichfalls nicht verftorben: QBie ich benn in gewiffen Carminibus (x) gelefen, er fene feines Umts ju ges bachten Umberg gegen bas Jahr etlich und 60. entlaffen, und als ein Exulant (y) in ber benache Hanada sun do sachlastibare

mit andern und Philippo felbst, der ihm jum Nache geben gerathen sich terfallen. Worinnen noch mehr bestärcket werde, wann ich die nechtfolgende Spistel ad Hencelium I. c. f. 312. vergleiche, als worinnen viesles von der Aquicate in ritibus tuenda, insonderheit von Exorcismo, mit ausbrücklichen Vermelden, Philippus habe beswegen an Kezmannum & alies ges schrieben, abgehandelt ist.

(u) Denn fo hieß es allererft : Kezmannus ex-Urbe Augu-

sta Ambergam migravit.

(x) Des Sophon. Pamingers, wie fchon in Vita Helingi f. 24.
erwehnet. Bon welchen Paminger in D. Ludovici Hift.
Gymnaf. P. III. f. 238. daß er M. Joh. Kezmanni Difcipet gewesen, angemerctet ift.

(y) Worein ich mich doch noch nicht recht schicken fan.

barten Stadt Gulsbach fich aufgehalten , und vielleicht auch gar fein Leben geendiget. von ihm feit biefer Beranberung nicht bas geringe fte mehr irgendwo mir porgetommen ift. im ubrigen feine Perfon betrifft , fo halte ich ihn allerdings für einen Gohn M. Johann Reymanns, theils barum, weil er bestandig von Philippo. Norinbergensis (z) genennet wird, theils aber in Betrachtung ber forgfaltigen Recommendation beffelbigen an herrn hieron. Baumgartner (burch beffen Borfchub er auch mit Mirnbergifchen Stipendus erhalten worden,) zu welcher Eberus feit ne andere Berbindung, als bes Batters an ihm erwiesene Ereue mag gehabt haben. Dazu noch Die Beit fommt, in welche ihr beeber, Georgens und Detri, Alter gefallen, fo bag ich fie fur M. Joh. Regmanns alteste Gobne, und ben To: Dans

Dann obwohl es damahls in der Chur, Pfals etwas seltsam zugieng, nachdem Frid. III. an Orto Zeinrichs Stelle zur Chur gelanget, der der Zweinglianischen oder Calvinischen Varthen allzusehr anhieng, und den Beidelbergischen Catechismum vertertigen, auch die neue Kirch Ordnung publiciren ließ, darüber mancher der unstigen zu kurk kam und fort wandern musste; So hat es doch nicht so in der Obern Pfals ans gehen können, dieweil der Chur, Prins, als Stadt halter daselbst, wie Atingius in Hist. Escl. Palat. selbst gestehet, sest über der Evangelisch. Lutherischen Lehre gehalten. Vielleicht aber hat Kozmann auch demit seinem Eigensinn sich den Ibistied zugezogen, und istat so selbst an dieser Veränderung Schuld gemesen.

(2) So stehet in Epist. ad Kencelium f. 3 10. und ad Senatum

August. wird es erlichmal Biiju. Eijte. wiederholet.

hannem für ben jungsten ansehe. Denn bag fie in ihren Batterland micht beforbert worden, ber fchlagt wenig ober nichte: Sintemahl eine ber tandte Sache fft, wie fich um felbige Tahr viele Mithberger (a) unberftwo in Dienfte begeben, ba man an Stadt , Rindern in Rurnberg felbft feit nen Dangel hatte. Doch es ift nicht nothia. langer hieben zu nerweilen. Diefes aber mag gur Ergambung bes Lebens Geb. Benbens noch bens gefüget werben, bag, wann dafelbft von feinem Sofin Christian Benden gedacht, er habe bie Extelle enter Rectoris und Prof. Matheseos in bem Gymnafio Ægidiano verwaltet, folde nicht feine erfte Station gewesen, fonbern vor ihm einis ge Jahre vorher, und noch zu des nunmehr feel. Beie Dietrichs Lebzeiten (b) das Con-Rectorat over Supremat, wie fie es nannten, unter bem Vatter versehen worden. (c) Von welchem Umt

(c) Wir haben ihn baher in fothanen Schul Dienst nicht allein nebst andern schon oben aus der Feber bes

<sup>(</sup>a) Absonderlich diejenige, welche sich bald auf der Univertität verheurathet, wie damahls sehr gebrauchlich war. 2Bo man freylich die nechste, als beste, Belegen heit ergriffen unterzukommen. Wiewohl auch solche Leute auch selten lang an und ben ihren ersten Schuls ober Rirch Diensten verblieben.

<sup>(</sup>b) In dessen geschriebenen Priese einem ich insonderheit gelesen, daß er über beede ben Batter und Sohn geklaget,' daß sie schwere und unnugliche Argumenta (obne Zweissel zur Elaboration und Ubersegung ins Latein) gegeben, und gebeten, daß ihnen solches untersaget werden möchte.

er endlich auf, instandiges und fast ungedultiges Ansuchen, beedes des Batters und des Sohns, Anno 1556. zu jener Bedienung gelanget. Gleichwie aber mehrermeldter altere Henden in Lateinisch und Teutschen Versen sich immersort geübet, (d) so sindet man hingegen von diesen aus Resmanns Feder gar nichts, von Lateinischen Carminibus hingegen gar selten etwas, und ersinnere ich mich kaum ein und andermal dergleichen angetroffen zu haben, die ich selbst nicht aufges hoben noch abgeschrieben habe. Wiedenn dieser Art Monumenta Antiquitatis sich fast ganslich verlohren und verschwunden sind, und mit der Beit noch rarer dörsten werden, da zumahlen auch

feel. Hem. Fabriti ober Schmidleurs, der hernach Prediger ben S. Sebald worden, von dem selbige Confignatio, als eines Discipuli gedachter Sebald der Schul, um jene Zeit, herfommt, gefunden; sow dern es hat ihn auch der Vatter seinen grossen Vatron dem Herrn Hier. Baumgärtner Son, in mehrbesagten Schreiben auf das nachdrücklichste und fast tieglich recommendiret, als einen Mann, der zu wichtigken Verrichtungen, als die damahlige waren, geschickt und tüchtig sepe-

(d) Wie ich denn nun wieder zur Nachlese und Ergengung seines Lebens des 46. Pfalms gedencken muß;
den er übenaus wohl in ein Gesang gebracht; und in
den Thon: Tun freut euch lieben Christen gemein zc. gerichtet, auch durch Valentin Teuber
in 8. (der eine Collecta und das Lied: Erhaltuns
Zerr bey deinem Wort bengedrucket) ausgehen
lassen. Davon der Ansang also lautet: Gottunser Stärck und Zuversicht: ein Zulff in Vothen allen u. f.

die Liebhaber bergleichen Uberbleibseln immerfort bunner werden. Allein ich muß zum Enbe eplen, und mit dem Lebens, Ende des treuen Retmanns auch biese Epistel, bie ohnedem weiter, als vermeinet hatte, gelauffen, schliessen. Es hat aber derselbe sein Lebens & Ziel mit Gott und Ehren erreichet An. 1542 wo er den 23sten Augusti in bem herrn verschieden, unit alfo feine Lage nicht fo hoch, als fein Collega Benden gebracht, bet jum wenigsten biß 67. wo nicht bruber zuruck ges leget, (e) fonbern nur das sifte Jahr geschloffen und faum ein Monath / wie gute Kundschafft über daffelbige noch gezehlet hat. porhanden , Beldergestalt er seinem herrn Probst, Hector Pomer, ber fich nicht gar lang vor feinem Tobt noch verheurathet hatte, und in dem vorigen 1541sten Sahr gleich Anfangs seelig verschieben. (f) fehr bald gefolget. Seine Krancheit ist nicht bekandt, wohl aber bewust, daß er in dem Cas thas

<sup>(</sup>e) Als der sich selbst schon A. 1554. in mehrhesagter Spistel sexagenariam fere senectam, itemExtremam senectam juschreibt und senem exhaustum nennet, auch seit, daß er 33, perpetuis annis in Schulen ju Rürnberg gedienet.

<sup>(</sup>f) Da er in dem 46sten Jahr seines Alters gestanden. Der soust A. 1495. von Zanns Pomer und Brisgiera Rumlin d. 30. Sept. gebohren, ansänglich in Dendelberg und hernach in Wittenberg (wo er auch J. V. Doctor worden,) studirt und A. 1520. an Herrn Lic. Georg Behaims Stell Probsk worden, und also der Probstep bepnahe 20. Jahr (nemlich 19. Jahr und 9. Monath rühmlich vorgestanden, auch da er 45. Jahr und 3. Monath alt war, im Herrn eines schlassen.

tharinen Clofter gewohnet. Bie er benn auch an ber Leich & Cafel, nach damable bereits eingeführ. ten loblichen Gebrauch, folgender maffen : Der Prbar, Berr Johann Renmann, Schulmeis fter und Manifter bey St. Laurenmen , auf bem Ratharinen Rirchhof angeschrieben, und ben goffen Augusti mit aller Ehr Bezeugungen beerdiget worden ift. Bon feinem Succeffore M. Georg Sella, oder Geffel, mare ein mehrers. absonderlich von dem, was er über bem Interim (g) erlitten, bengubringen. Dieweil aber hiers burch über bas Biel wurde fcbreiten, fo laffe ich meine Erzehlung, von den Fatis des anbern Rectoris nach, und Beit ber gefegneten Reformation hieben bewenden, entschuldige nochmaln bie an brauchte Frenheit Ein. Bohl Chew. fothane Rleis niafeiten gu überfchreiben, und hoffe befto eher ein geneigten Willen begwegen zu erhalten und gu bes halten; Dieweil Diefelbige beftens verfteben, wie auweilen in Biftorifchen Dingen auch geringe Um ftande andern wichtigern Begebenheiten , fatt eis nes Lichtes bienen fonnen. Bott laffe auch bies fe Frucht hieraus erfolgen , und verleube, baf Dero ruhmlicher Fleiß, welcher in Auffuchung rarer, infonderheit Rurnbergifcher Alterthumer. immerzu gludlicher fortgebet, noch weit ein meh rere zu dem, was ich hiemit nur rudi Minerva ente worffen . bentragen moge. 2c. II. Sa-

CLERK

<sup>(</sup>g) Dagu ich noch feines Sohns Christoph Sella Abtritt jum Pabfithum fege, welchen er zwar, wie es scheiner, nicht mehr erleber, boch so viel anzeigt, daßes bem guten Mann auch an Sauß. Creugen nicht gefehlet.

CHINE

#### II.

erdos Christianus, seu ad vitam Sacerdotaiè instituendam manuductio. In qua quicad Christiani Sacerdotis mores, & actus
è componendos, juxta Sacrorum Canonormam, & Sanctorum Patrum doctrirequiritur; breuiter, ac dilucide, & quam
me ad praxim accommodate proponitur.
ore M. LUDOUICO ABELLY, Sate Parisiensi, & in Sacra Theologiæ Fate Doctore. Romæ, sumptibus GuilHallé sub signo Salamandræ regiæ. Tyrancisci Alberti Tani, M. DG. LVIII. in
Superiorum Permissu.

er Autor hat dieses Buch Alexandro VII. P. , dedicirt. In der Prafation handelt er de peris huius consilio, ratione, ordine, & iltiplici fructu ex eo colligendo, unb recent verschiedene Autores, so von dergleichen Maie geschrieben haben, nemlich: Dionysium de rarchia Ecclesiastica ; Cyprianum de singularitate ricorum; Ambrosium de Sacerdotali dignitate; rysostomum de Sacerdotio; Prosperum de uita templatina, & actina; Linsd. Lib. de dignitate erdotii, fuga dignitatum Ecclesiasticarum, &c. rmani Constantinopolitani Theoriam rerum Ecclelicarum, Bernardum de consideratione: cum darationibus eiusdem: quibus, wie in der brrede neschrieben wird, meritd adiungi test Hieronymi Epistola ad Nepotianum, cuius cerdoti & Clerici lectu dignissima; vt uttamus hic plurimas summo um Pontifi-

cum Decretales, Conciliorumque tum Generalium tum Pronincialium Sanctiones super disciplina clericali editas, quæ ipsius Canonici Juris max mam propè partem efficient. - - - Inter neotericos huc spectat R. P. Molina Carthusiensis eximium opus de dignitate Sacerdosum, totius ferme Cleri Christiani suffragiis & notis approbatum; it. P. Metezelli, Congregationis JEfu Christi Presbyteri, piiffimus acque à cruditissimus liber de saictitate saite dotii; illustrissimi etiam præsulis D. Franksfel Hallier Domus Sorbonica Doctoris, & S. Th. Regii Exprofessoris, à laboribus ob Ecciella fideique defensionem susceptis immortali ritemoria digni, opus præclarissimum de Sairis Electionibus, & Ordinationibus editum; notisfimus præterea liber de Sanctimonia Clerio diam: cuius iam duo eximia opuscula, de singularitate unius beneficii Ecclesiastici: & de residentia Pastorum in lucem prodierunt, quæ autois sui tum eruditionem, tum præcipuum in tuenda disciplina Ecclesiastica Zelum ubique spirant. Septem etiam Tuba Saterdotales ad instaurandam Ecclesiasticam pietatem, vitiaque opposita debellanda, denuo classicum hoc tempore insonuerunt, sedulitate, ac opera strenuorum quorundam Sacerdotum, & in isto belli genere expertissimorum. Sedimer omnes, wie es in ber Pracfation heifft, (quod fine cuiusquam inuidia dictum fit) præeminet Illustriss. ac Reuerendiss. Dominus D. Andreas de Saussay, Episcopus Tullensis, qui inter plurima, caque perinfignia pietatis ac erudi-

eruditionis suæ monumenta, quibus Ecclea fiafticæ Hierarchiæ fplendorem illustrauit. Panopliam fuam, tum Clericalem, tum Sacerdotalem, tum Episcopalem, velut mysticam alteram turrim Davidicam in mediis Christi Domini Castri excitauit, ex qua nimirum pendent clypei, omnis armatura fortium &c. Prodiit etiam nuperrime liber hoc inscriptus titulo (Meditationes super pracipuis veritatibus tum Christianis, tum Ecclesiasticis, &c.) authore M. Mattheo Beunelet, Sacerdote Seminarii S. Nicolai de Cardineto Parisiis &c. ftigiis Illustriff. ac dilecti Deo & hominibus. cuius memoria in benedictione est, Franc, Sa-Lesti, Episcopi Gebennensis, & aureo eiusdem ac gemmeo libello manuductionis ad uitam pie instituendam, inhærens, hunc libellum in quinque partes distribui, in quarum prima, de primo ad statum clericalem ingressu, & dispositionibus ad illum prærequifitis agitur; in fecunda, de præcipuis ordinum Ecclefiafticorum, ac præsertim Sacerdotii functionibus: in tertia, de virtutibus illis, quæ Christianum Sacerdotem maxime decent; in quarta, de tentationibus quibusdam & periculofis occafionibus, aduerfus quas Sacerdos Christianus peculiari stndio ac sollicitudine præmunire se debet; in quinta denique proponintur media quædam & adiumenta Christiano Sacerdori tum ad profectum, tum ad perfeuerantiam in virtute perutilia. Denique nihil ipse Autor ex proprio ingenio afferre voluit; sed emnia & singula, vel ex Sacris Canonibus vel ex

S. Patribus, vel ex Illustriss. & plissimorum Prafulum praxi seligere; & selecta quantum points, breuiter, distincte ac dilucide proponere conatus est.

Es ist dieses musliche Buchlein sehr rat; des sen auch nicht einmal Bayle in seinem Diction.

Hist. & Critique gedenket. Der A. war ein Bischoff und Grav von Rodes, welcher A. 1603. geboren, und A. 1691. d. 4. Och a. Al. 88. gestorben; als er zuvor, wegen hohen Alters, abbancke, und sich in das Kloser St. Lazzrides gab. Er widersate sich sonderschied den Inseinsten, und gab verschiedene Schrifften heraus.

uid. laud. BATLE, p. m. 25.

## Ш

Cui accesserunt I. Epistolarum Centurio la Cui accesserunt I. Epistola Apologetica ad Clarisla Virum Jacobum Monavium\*. II. Oratio de acres Carminis Elegiaci natura & constitutione. Edita cura Christiani Acidalii Fratris. Hanovice Typis Wechelianis, apud Claudium Marnium & hardes Joannis Aubrii. MDCVI. in 8.

\* de Acidalio.

C. Acidalius hat diesen soetum fraternum, web der in Bibl. Mencken. p. 87. unter die raten Ziv der gesetst wird, Christophoro Acad. Altor phianae Rectori, & Mauritio, Fratribus Germanis Gans, L. Baronibus in Purlist &c. Electoratus Brandenburgici Mareschallis hære ditariis; wie auch Cunrado Rittershusso, Acad-Altor Alcorphianae Prorectori, JCto & Jano Grutero, JCto nec non Historiarum in Acad. Heidelberg. Prof. suneschwieben. & halten dies se meistens an Jo. Vincentium Pinellum, Joa. Caselium, Justum Lipsum, Anton. Riccobonum, Ascanium Persium geschriebene Brieft viel gutes, sons berlich in re litteraria, in sich.

Der Autor Valens (nicht Vincentius, wie er unrecht in feinen A.1592, wieder nachgetruckten Noten in Velleium Paterculum genennet mird) Avidalius aus Wittstock in der Marcf Brans denburg geburtig, war ein guter Poët, so daß er bereits im 17. und 18. Jahr feines Alters unterschiedl. Lat. Bedichte, bavon einige in bem 1. Theil der Deliciarum Poët. Germanorum ju fins den, verfertiget hatte. Er war auch in der Philologie und Critique nicht unerfahren, wie Er Dann verschiedene Autores Classicos mit seinen agelehrten Noton herausgegeben. Um bes Schédiasmatis willen: mulieres non esse homines, : (barinn both der Autor Anonymus, nach Mr. = Barle Anmerdung, feine andere Intention ges habt, als zu zeigen, daß die Socinianische Art. die Schrifft zu erklären nichts tauge, weil nach berselben Folge: Dafi die Weiber teine Mens foen waren, sid. Stolles Hift, Liter, p. 7.) muste er vieles leiden; da er doch davon nicht einmal Autor war. Er nahm, weiln er eine Zeitlang vergebens auf Beforderung wartete, endlich die Cathol. Religion an; worauff er furs vor feis nem End das Rectorat ju Neuß erhielt. Von ber Art seines Todes sind unterschiedene Dleis nungen. Emige melden, er feibei dem Umgang D 3

einer Procession in Bahnfinnigfeit verfallen, und perfchieben; andere machen ihn jum Gelbit. Morber, fo aber beibes falfch : wie benn fein Bruber, ber Editor biefer raren & pifteln, in ber Dorrede an ben Lefer austrucklich alfo fchreibt: Illo vero non fine difficultatibus & morbisetiam, qui faepius in Italia ipfum lecto affixerant & tantum non enecarant confecto. Vratislavia, quæ Silefiorum Metropolis, per fesquiannum plus minus vtrumque fe mihi præstitit, donec inde Nyssam euocatus familiari morbo fuo, quem ex nimiis vigiliis in adornandis Plautinis Divinationibus\* fuis contraxerat, biliofi alias etiam habitus iuuenis: febri scilicet acutissima opprimeretur. Tertio namque die, qui vigefimus quintus Maii erat. Anno 1595. ipsum vicit & natura debitum exfolvere coëgit, nibil proficiente Medicorum opera, &c. conf. Reimmanni Hift. Liter. Antediluu. d. gr. fq. Obfervat. Mifcell, T. 1. p. 997. und das Gel. Lex. p. 24. edit. noniff.

## IV.

Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheym à Confilis & archivis Inditiarii Sacræ Cae fareae Majestatis: De occulta Philosophia Libri Tres mit dem Bilonis Agrippae. Nihil est apertum quod non sciatur.

<sup>\*</sup> melde Gruterus, als ein Opus posthumum, feinet Lampadi Critica einveleibet.

sciatur. Matthæi X. Cum gratia & prinilegio Cæsareae Maiestatis ad triennium. in fol.

Bach bem britten Buch ftehen 2. Schreiben Agrippae, ad uenerabilem Patrem S. Th. Magistrum Aurelium ab aquapendente Augu-Rinianum, de A. 1527. Dann ein andere Epistola ad quemd. amioum snum in aula Regis; und Agrippae Censura f. Retractatio de magia ex sua declamatione de vanit. scient. & excellentia Verbi Dei; in welcher er selber also p. ult. schreibet: Verum de magicis scripsi ego iuuenis adhue, libros III. amplo fatis uolumine, quos de occulta Philos, nuncupani, in quibus, quicquid tunc per curiosam adolescentiam erratum est, nunc cautior hac palinodia recantatum uolo: permultum enim temporis & rerum in his uanitatibus olim contriui. . ealcem werden folgende Worte gelesen; Occultae Philosophiae Henrici Cornelii Agrippae Finis Anno M. D. XXXIII. (1533.) Mense Julia

Agrippa hat diese 3. Bucher de magia, s. occulta Philos: soumi Tritemio, abbati D. Jacobi in
suburbio Herbipoli dedicirt, und dessen examini submittirt; worauss Tritemii Antwort an
Agrippam solgt, in welcher diese 3. Bucher und
Agrippæ divinum ingenium sehr admiritt were
ben, datirt den 8. April. A. 1510. dahingegen
Cardanus, der aber der Sach zu viel thut, sie 18.
de subtilitate rerum schreidt: H. Agrippam
hominem ad mundi detrimentum & perditionem natum esse. Und nach dem Zengnis
Del-

Del Rionis lib. 1. Difq. Magin C. S. P. Steift Aerippa omnium scriptorum magicorum dodissimus, rarissimus, sacerrimus, pestilentisimus, qui sub specie Magiae naturalis tradit diabolicas, inprimis Libro IV. queen iple I. Wienus Agrippae discipulus L. 1. de Præstigis Dæmon, c. V. p. 147 uocat abominabilem, led Præceptori suo falsà adscriptum. cont. RELM. MANNI Histor. Lat. passim: Schelguig. in Tr. de pescat post mortem p. 15. spricht; esse in Phil. ecc. quæ orco incunabula debent. - tis eius magicis, quibus lectis studiosus persit, uid. Bartholin, de libb. legend. p. m. 189. In Der Histoire des imaginations extravagantes de Mr. Oufle wird von diefer Philos occulta indicirt, bag plus eruditionis, quam certitudinis darinnen anzutreffen ware. uid. A. E. Lipf. A. 2710. p. 260. In etl. editionen find IV. Bis cher, in welchem IV Bnch vil magische cha racteren u. a. schlime Dinge anzutreffen find; allein, zu geschweigen, baß etliche, wie in unferer edition, nicht mehr als 3. Zucher gefunden werden, so haben vergedachter Wierius de pracftig. daemon. l. 2. cap. 25. und andere glaube wurdig bargethan, Agrippa fei nicht Autor bes IV. Buche, welches auch ohnlangit der Jefuit P. DE COLONIA in 2. Theil feiner Histoire Litteraire de la ville de Lyon gethan hat. aid. A. E. Lipf. A. 1731. p. 397. Sonft findet man eint Doppelte edition derer Operum Agrippae, bavon bie eine A. 1526. in 8. absque loco; bie mu dere aber A. 1600. zu Leiden in 8. zum Wore schein gekommen ist, und theuer verkaufft wird. Relieve to the Landie

Die erstere ist seihr rar, und auch accurat; die lettere über soll, nach ereni Bericht ing.
Theil seiner gelehrten Anmerckungen, eastrict seine gelehrten Anmerckungen, seaftrict seine gelehrten Anmerckungen, beste Auslage diesenige, so zu Lion A. 1580. in 2. Vänden in 8. herausgerommen, gehaltennisk. Hist. Bibl. Fabric. VI. p. 270. seg. Unparth. Bibliothecar. p. 184. seg. Stolles deutsche Hist. Litter passim, & laud. Reimmann. l. c. p. 787. Erroz. Unschul. Nacht.

## V.

Equitis aurati, ac utriusque Juris Doctoris, Sacræ Cæsarcæ Maiestaris a Consiliis & archium Inditiaris, Henrici Cornelii Agrippa ab Nettesheym, De Incertitudine & Vanitate scientiaruns, & artium atqurexcellentia Verbi Dei, DRCLAMATIO, Nunc demuo recognita: & Scholiis Maginaris illustrata, Nihil scire felicissima vita, Anno M.D. XXXII. Mense Septembri in 8.

Ein andere und sehr rare Edition fam unter fols aender rubric heraus:

Henrici Cornelii Agrippa ab Nettesheym. De incertitudine & Vanitate scientiarum declamatio innectina, denuo autore recognita & marginalibus D 5

Leg. quoque h. l. cum grano salis La Vanité de sciences: à Amsterd. 1688, in s. & Traité de l'incertitude des sciences, ib. 1713. in 12, uid, Reminante Catal, B. Th. p. 1086. & 1117.

annot asimilias AUCTA. Anno 1526, in 8-mit

\*Cunf. Jo. Pridi OHRISTEI Not Academic. Specim, IIII.

Die Editio Lugdunensis de A. 1600. in 8. ift obs gemelbter maffen febr caftrirt. 3. C. biefe Bors te, weldje, c. 64. de concubinatu clericorum in uns fer Edition gelefen werben: Jam vero ctiam lenociniis militant - gloriatum in conuiuio quendam episcopum, habere se undecim millia sacerdotum concubinariorum, qui in singulos annos illi aureum pendant; find in ber Luedun. mala fide auss gelaffen. uid. Crenii Animaduerf. Hift. P. II. cap. 1. 6. 5. p. 13. fq. & Schelhornii Amoenit. Literar. Es foll biefes eines von Agrippae beften Budern fenn, barinnen er bie gemeinen Grrthumer und Chorheiten in allen Standen, fonderlich ber Gelehrten, fren anzeit ger, und anbei zeiget: nihil feire, feliciffimam uitam esse. uid. Th. Crenius de Erudit. Compat. p. 184. worüber ihm aber nicht nur ber K. Carolus felbst foll giemlich ungnadig worden fenn, fondern fich auch die Gelehrten fehr offendirt befunden haben. Joach. Camerarius nennet es insuffssmum scriptum. uid. Conlect. Libror. rarior. I. p. 114. Cafaubonus hielt auch nicht viel bavon, both recommendirte er es um besmillen, quod Pontificius de erroribus pontificiis multa praeclare disputet. vid. A. E. L. 1716. p. 192. Die Clerifei greifft er auch fehr an. 2Beswer genihm diese Inscription gemacht worden:

Inter

Inter Dinos núllos non carpit momus, Inter Heroas monfira etiam infectatur Her-

Nullis parcit.

Contemnit, scit, nescit, flet, ridet, irascitur, insectatur, carpit omnia

Ipse Philosophus, Daemon, Heros, Deus omnia.

Conf. G. Arnolds K. und K. Hift. T. I. p. 317. - Samuel Sorbiere , ob er wol fonft michts von Agrippae Schrifften halt, fo lobet er boch diese Satyram de vanitate Scientiarum. uid. Sorberiana, p. s. Daß Agrippa in allen Wiffens - Ichafften vieles pracstiret, und sich bald als einen Theologum, bald als einen ICrum, bald als einen Medicum, bald als einen Phlesophum und Historicum Maufgeführet, ift bekannt. Dahero er, wie Moin seinem Diction, anmerchet, sui sacculi, Trismegistus ist genennet worden. uid. plurade Autore, ap. Baeliam in Lexic. T. I. p. 109. Schelhorn, in Amanit. Liter, I. 2. p. 553, fq. . Stelles Hiftor, Litter. p. 33. und in beffen neuen Jusagen, p. 8. in die Franckischen Act. Brudit, L. Sammlung p. 59. fegg. KRAUS-BENS Bucher - Hift. Tom. 1. p. 110. fg. Observat. Miscol F. 1. p. 174. THOMASH Tlade. T. 1. 34.183. fegen, a. m. Ob Agrippa ein Pontifisems Ober Lutberanus, uid in Kraffes Jubels Jahr. p. 11. Unschuld, Ylacht. A. 1701. p. . 4. 9. 6 Ge. Paschium de narus modis-merelia tradenti Lib. p. 283. 348. 484. 6 721.

#### VI.

Albumasar de magnis coniunctionibus: apnorum veuolutionibus: ac eorum profestionibus: octo tractatus. in 4.\* cum sigg. Zodiaci ac Planetarum. Sub sin stelhet: Opus albumazaris de magnis coiunctionib9 explicit feliciter: magistri iobannis angeli viri peritissimi diligeti correctione Erbardiq; ratdolt viri solertis eximia industria: z mira imprimendi arte: qua nuper venetus: nunc auguste vindelico4 excellit noiatissim9 pridie Kal'. Aprilis, 1489.

Es fangt sich dieses rare Buch Albumasaris, L. Apomasaris, Arabis Astrologi insignis, mit sulgs. Botten an: Hic est liber individuo 4 superiorum in suma de significationibus super accidentia que efficiunt in mundo: de psentia eoru respectu ascendentium inceptionum coniunctionalium z aliorum Et sunt OCTO TRACTATUS Editus a SAPHAR astrologo qui dictus est ALBUMASAR: ad laudem

dei gloriofi.

Tractatus (Lib.) primus qualiter aspiciturex parte coniunctionii apparitio propheta ze eorum qui principantur successoriiq; eorum selle quoq; regu ze successo ze eorum tercius est este quoq; regu ze successo ze eorum tercius est este quoq; regu ze successo ze eorum tercius est este quoq; regu ze successo ze eorum tercius est este quoq; regu ze successo ze eorum tercius est este este este este eorum tercius est este eorum tercius est eorum t

in glitare scie signification i planetaru z complexion ii vel permixtion ii co 4 ad vicent intenolution ib anno 4 quartus in glitare signomum

Maitraire T. 1. Annal. p. 211. giebt vor, es fei Diefer Track, in ocian, welches aber unrecht, heraus fommen.

e - 1 (5 1/2)

num figno4 cum fuerint ascendentia inceptionú quorum memoriam pmisimus &c. quintus
in chitate scientie proprietatis signionum planetarum &c. sextus in qualitate accidentium
inferiorum septimus in qualitate scientie signionum signi profectionis &c. & octauus in suma
de qualitate scientie signionum individuo 21
superio 21 super accidentia inferiora ex parte
profectionii anno 2 coniunctionii earum
succedentium.

Ron dem Autore melbet J. C. Wolfius Biblioth.

Hebr. Tom, I. p. 4. folg. menige Abn Almas far,

ut vocatur Ja. Seldeno præf. ad Eutychii Origg.

Alexandr. quem alii Abu Almaschaar, alii Abn

Massar, alii Albumasar, alii Alboasar, alii Abalachi,

alii Japhar vocant, Philosphus Arabs floruit

Saec. IX. cum Ibn Chalican in lib. de Viris il
lustribus testetur, eum anno Hegirae 272. i.e.

A. C. 886, obiisse. Huius insignis intersuos

Astrologi, libri VIII. de magnis coniunctionibus &

annorum revolutionibus, Lat, editi August. Vindel.

1489. ab Anonymo Hebraicè versi MSS ex
stant teste Bastol. In illo opere tantum Astrologiae tribuit, ut religionum \* quoque sata

Ita Judaicam ex coniunctione Jouis & Martis, Aegroniacam ex coniunctione Jouis cum Sole, Tarcicam, ex coni. Jouis cum Venere, Christianam ex coniunct. Jouis cum Mercurio natam statuit uid, Bael, Diction.

D. Jo. Frid. Mayeri utrum fata dependeant ab Astris?

Dissert. 3. Hamb. 1700. in 4. worimmen unter andern gewiesen wird, Abumasarem in plerisque cum Autore jup.

# Dung Said?

tanquam ex sideribile pentiente Tellente

#### VII.

Alchabitus cum commento. Nouiter Impresso. in 4. Sub sin. stelet: Finitur scriptum super Alchabitium ordinatum per Joannem de Saxonia in villa parissensi. Anno 1331. Correctum per artium z medicine doctorem magistru Bartholomeu de alte z nusia. Impressus uenetijs per Melchiorem sessa. Anno incarnationis dni 1512. Die 21.

Menfis Januarij.

Es fangt sich diese Isagoge ad Astrol. mit folg. Worten an: Libellus isagogicus abdilazi id est serui gloriosi Dei. Qui dicitur ALCHABITUS ad magisterium iudicioru astrorum interpretatus a 10 ANNE HISPALENSI scriptumas in eudem a JOANNE SAXONIE editum vitili serie connexum incipiunt. In der Vorrede heise est unter anv dern: Collegi in hoc Introductorio ex dictis antiquorum quicquid necessarium est huic magisterio sm modum introductorium: 7 no introduxi ratiocinationes disputationi stue desensoni corum que protulimus necessarius cum sint in libro Ptolomei qui appellatur alathamaculet id est quatenor tractitum: 7 in libro meo quem edidi in confirmatione magisterii

Auppoliticio de Verela, qui ridiculo sub Orisin nomine combulat, anilibusque refersus commentais; confinerais huncque Abuntafais ministra arare. Conf. Lapaque Jo. Selden iib. 2. de Synedriis Hebraeor. c. 7. p. 189.

: magiflerii indiciorum astrorum: z in destructione epistole hassebenhali in annullatione ejus ex ratiocinatione que ad hoc possint sufficere. z divisi eum in quinque differentias. Prima differentia est in esse circuli signorum essentiali z accidentali. Secunda differentia in naturis planetarum septem: z quid illis proprium : v quid significent. Tertia - in bis que accidunt planetis septem in semetipsis: guid accidat eis adinuicem. Quarta in exposisiene nominum aftrologorum. Quinta in univerfisate partium & expositione esse earum in gradi-. bus. CORN. à BEVGHEM gedenct in feinen INCVNAB. TYPOGR. auch 2. Venetianischen Edtionen von A. 1485. (de qua mid. Srandisch Actor. erudit. XI, Sammlung p. 805.) und 1. 1491. pag. 7. und der Serr von Uffenbach Tom. 2. Biblioth. in Append. p. 28. gleichfalls einer Benet, Auflage von A. 1502. in 4.

De Autore, Astronomo Arabe Saec. XIII. celeb. uid. P. Baelii Diction. Hist. & Crit. p. p. 135. Vossum de Scientiis Mathem. p. 369.

Wolfinm I. I. Bibl. Hebr. p. 195.

## VIII

L'Alcoren \* de Mahomet, Translate d'Arabe

De Al-Corano in genere, uid. ZACHAR, GRAPII Dist. de Historia literaria Alcorani a. 1701.; b. D. JO. MICH. LANGII Dissert, de Alcorano; 10. CHRISTOPH; WICHMANNSHAUSEN Positiones Philol, de

en François, par le SIEUR DU RYER, Sieur de la Garde Malezair. Suivant la Copie imprimée à Paris \*\* chez Antoine de Sommaville, 1649. \*\*\* Avec Privilege du Roy. in 12.

\*\*\* 1647. al 1649. in 4. \*\*\* à Amsterdam Chez Luys Elzeuir.

Sin ber Dorrede an den Leser schreibet bat.

Ilberseger also: Ce Livre est une longue conference de Dieu, des Anges, & de Mahomet, que ce saux Prophete a inventée assez grossement - - - il a intitulé ce livre Alcoran, comme qui diroit le Recueil des preceptes; il l'appelle aussi El Forcan, c'est à dire, qui distingue le bien d'avec le mal; ill'a divisé en plusieurs Chapitres, ausquels il donne telle inscription que bon luy semble: Souvent il les intitulé des mots qui sont en leur première ligne sans avoir esgard de quel-

Alcorano 1708.; MARACCII Prodromus ad refurationem Alcorani, in 8. & in fol Vinparib, Bibliothecar p. 40c. sq. Jo. Conr. SCHWARZII Tr. de Muhammedis Futo Sementiarum S. Sacrae Lups. 1711. ed. nichts destomeniger hat Jac. Ebrharthus in seiner gelehrten Diff de illustriorum ac obscurorum Scriptorum erroribus praecipuis in Historia Mahometi, corumque causis, Vintae, 1731. in 8. ed wieder viele, sowol alte als neuere Scribensen darguthun gessucht, daß dem bekannten Propheten Mahomet inspersschebenen Stucken unrecht geschehe, und die meisten Erzehlungen, so man bisher sowol von seinen bist geungedachten Petrugereien, als auch andern Imsständen seines Lebens gehaht, für falsch und unges gründet zu halten, conf. gel. Zeitung A. 1731. 5.88.

ile matiere ils traitent, & parle fort peu de leur inscription; il les divise en plusieurs fignes ou verfets qui contiennent ses ordonnances & fes fables, \*\* fans observation ny de suite ny de liaison de discours, ce qui est cause que tu trouveras ence Livreun grand nombre de pieces detachées, & diverles repetitions, de mesmes choses. Il a esté expliqué par plusieurs Docteurs Mahometans. leur explication est aussi ridicult, que le texte; ils assurent que l'original de l'alcoran est escrit sur une table, qui est gardée au Ciel, que l'Ange Gabriel a apportée cette copie à Mahomet qui ne sçavoit ny lire ny escrire, & l'appellent le Prophete ou Apostre par honneur &c. Auf biese Vorrede folget eine Lurge Nachricht von der Türcksichen Res ligion.

Es war dieser Andreas Ryerius Herr pon.Malezair

Da Mohhamaeds Coran groffen theils aus fabulöfen und schändliche verkehrten Erzehlungen der Ges
schichte des A. und N. Testam, bestehr, und dieselben
dier und da zerstreuet besindlich sind; als hat Here
Prof. Job. Heinrich Callenberg (Dessen ungemein wichtis
ises Instirucum; das arme Judische Bosch zur Ers
kännenis der Christlichen Warbeit zu bringen, Ichouah von oben herab mit vielem Sieg und Sees
zen becrönen wosse!) wol gethan, daß er zur Probe
davon das, was von dem Ers Vatter Abraham
in gedachtem Coran besindlich ist, colligirt, und a,
1729. in 8. zu Halle unter solg. Tic. edict hat! Mubanimedice narraiones de Abrahamo, Arabice. Ex Acerano
excerpse, acque in usum Scholae sus publicanis.

lezair, bon Marcigni einer fleinen Stadt an ber Loire geburtig, und bei bem Ronig in Frands reich ordentlicher Cammer Juncter, auch Ritter bes Beil. Grabe ju Berufalem, ber fich in Diene ften feines R. in Conftantinopel lange Beit auf achalten, und nach dem Conful ber Frangofifthen Nation in Egypten worden ift. In der Aras bifch und Eurcifchen Sprach mar er überaus erfahren; wie er bann nicht nur ben Coran uertirt, fondern auch eine Turdifche Grammatic, welche febr var, und ju Paris 1630. und 1633. in 4. gebr. worden ift, heraus gegeben, und bas von bem berühmten Perfianifchen Pringen Sadi verfertigte Guliftan, ober Reich der Rofen, in Das Frangofische überfeget hat. uid. BAYLE Diction. und D. ISELINS Hift. Lexic. IV. f. 164. Seine vornehmfte Urbeit aber ift unfere vare Stannofffche Herfion des Corans, welche die Belehrte allezeit hoch gehalten haben. J. H. Hottinger nennet folche in feiner Gram-

mat. Chald, Syra, accuratissimam, und Vopiscus Fortunatus Plempius, elegantissimam, uid. P.Co-LOMESII Gallia Oriental. p. m. 163. & 164. edit. Hagae-Comit. de A. 1665. Mur will ihm die allzugrosse Freiheit im uertiren nicht allerdings gefallen. Daher nicht nur b. DAN. HENRI-CI, Th. quondam Lips. in seiner Diss. de Judicius Hebraorum p. 16. von Ryero dieses Iudicium sillet: Plus suae nonnunquam indulget linguae elegantiae, quam ipsius textus curat genuinam uersionem; sondern auch Jacobus Windet in de Statu uita sunctorum Sect. 9. p. 223. edit. Londin.

1677. also schreibt : Hunc locum (è Surat.

XLVII.)

MIVII.) male reddidit Gallus interpres, Siene And. du Ryer, ut solet nimirum ticenter interuertere, addere, demere. Moraus ethellet, was von den Linglischen, Tiederländischen und Teutschen Ubersetzungen, nach dieses Ryers Französischen Uersion, zu halten sei; welche Uersiones alle in des sel. Derrn D. Langens obs belobten Dissert. mit mehrern recensiret und diiudiciret werden, conf. REIMANNI Gatal.
Bibl. Ih. p. 936.

In London foll auch eine neue Anglische Ubersetzung, unter folg. Tit. heraus fommen: The Koran, commonly called the Alcoran of Mohammed, translated unto English immediately from the original Arabic, vyith Explanatory notes taken from the most approved Commentators. By GEORGE SALE. To vyhich is prefixed a preliminary Discourse by the same Author, uid. gel. Jeis tung. A. 1733. p. 543.

#### IX.

Bras- de-Fer. Ou sont contenuës quantité de choses memorables, qui seruent à l'éclaireissement de celles qui se sont passées en France à au Pays-bas, depuis le commencement des troubles survenus pour la Religion, jusques à l'an 1591, par Mr. MOYSE AMI-RAULT à Leyde, chez Jean Elsevier. MDCLXI. in 4.

( N. 1

Moles Amyraldus hat dieser Lebens. Beschreibung, welche Mencke mit unter die raren Bucher zehs let, eine Vorrede, oder Dedication an Mr. de la Nouë, Francisci Fil. vorgesett, darinnen et von detselben unter andern also schreibt: C'est vne histoire, dans laquelle on trouvera diverses choses, qui servent à l'éclaircissement de celles qui se sont passées en France & au Pays das, depuis le commencement des troubles survenus à l'occasion de la Religion, jusques à l'an 1591, qui sur la fin de la vie de cét Heros & c.

Der Autor war anfänglich ein Jurift, hers nach ein berühmter reformirter Theologus, Past. und PP. in Acad. Salmuriensi, ein Mam von grosser Beredsamkeit, und dabei überaus human, und sonderlich gegen die Armen sehr freigebig; welcher mit seiner Schrifft, darinnus er die Lehr von der Gnadenwahl nach des Cameronis Lehr Saken auslegte: Gratiam DEl universalem & salutem aeternam sine cognitione Christi possibilem statuminirte, be kannter massen einen hefftigen Streit verursacht hat. Sonst war dieser Hugonot bei den großte Leuten s. Zeit, sonderlich bei denen Cardinalen, Richelieu und Mazarini, gar beliebt.

Er starb 1664 d. 8. Januarii. Mr. du Bist. schrieb mit eigner Hand folgendes Distichonum

ter fein Bildnis:

A Mose ad Mosem par Moss non fuitulus, More, ore, & calamo, mirus uterque suit. wid, D. ISELINS Hist. Lexic, Tom, 1. f. 162.

B47-

Bartolouius hat aus unsern M. Amyraldo. Mosen Amurat einen betehrten Juben falsche lich gemacht. uid. N. Bibl. T. 2. p. 140. & Mr. BATLE Diction. p. m. 181, not. A. Was Franc. de la Noue, Bras- de fer, ober mit dem eisernen Arm zugenannt, betrifft, der A. 1531. geboren / und A. 1591. bei ber Belagerung ber Stadt Lambale mit einer Mufiqueten , Rugel getobtet worden, so mar derfelbe ein Frankofischer Ebel mann aus Bretagne geburtig, und ein vortreffs licher Kriegs Delb. Als ihm einsten in einer Rencontre der linde Arm blessirt und dieser abgeloset wurde, ließ er sich an bessen statt einen Lisernen machen, woher er ben oberwehnten Mamen bekam. uid. laud. D. ISELINS Hift. .. Lex. Tom. III. f. 678.

#### X,

Delle Famiglie Nobili Napoletane di SCIPIONE Ammirato Parte prima, le quali per leuar'ognigara di precedenza sono state poste in confulo. In Fiorenza, Appresso Giorgio Marescotti. MDLXXX. in fol. P. II. ib. 1651, in fol. per Amadore Massi da Forli.

Der Autor war ein Sohn Jacobi Ammirati, von Lecce, einer Stadt im Königr. Neapolis, gebürtig. Er that schöne Reisen, und erhielte endlich ein Canonicat zu Florent, woselbst er von dem Groß: Herhog viel Gnade genoß, und daselbsten A. 1603. starb. Dominicus de Angelis hat Ammirati uitam 1706. zu Lecce in 8.

brucken lassen; welches Leben man auch mit unter beneu Vitis Arcadum gedtuckt findet. conf. D. ISELINS Hist. Lexic. T. I. f. 155. & Toppii Biblioth. Neapolit. f. 281. 6347.

Mencke gehlet biefe 2. Volumina von benen Meapolitanischen Beschlechtern in feiner Bibl. Hift,

pag. 575. mit unter die raren Bucher.

# XL

Neuw Gesangbuch Teutsch und Lateinisch barinn die fürnembste Psalmen und Gesänge der Kirchen Augsp. Confession, mit einerley Melodeyen und gleichen Keimen in bevoe Sprachen geschlichen Liedern in vier Bucher ausgetheilet. Psalmodia noua Germanica & Latina, &c. Autore M. WOLFGANGO AMMONIO Franco, Ecclesse ciuium in vrbe imperiali Dinckelspuhel repurgate ministro. Francosurti ad Moenum ex Officina Hæredum Christiani Egenolophi, impensis Adami Loniceri, Joannis Onipii, Doctorum, & Pauli Steinmeyeri. Anno Damini M. D. LXXXI. in T2.

Det Autor ist einer von den ersten weithe de hymnos auf solche Art tractivet haben. Essie er denn selber in der Epistole Delicutorie al Ge. Fridericum Marchionem Brandentinispeniem, davon also schreibet: Its nemo, quod ego sciam, aggressus est hocstadium; in ito genero verstum: ve iisdem numeris, modalis en melatis tetinus Odas Germanicis in fondantes saccidatis en meneris en mener

ret. Vnicam Odam quondam nobiliss. & præstantissimus Poëta Joannes Stigelius isto modo elaborauit: Et nuper reuerendus & clariff. vir, S.Th. D. & Poëta celeberrimus, Dominus Nicolaus Selneccerus duos Psalmos Dauidis XII & XIV, iuxta Lutheri compositionem, simili carmine convertit, vt utramque Odam libello de Synodis præfixit. Ad alias verò cantiones conuertendas nemodum accessit. Von sich selbst aber und seinen Vocationen ertheilet er folg. Bericht: Postremò est & infigne illud beneficium à V. C. in meindignum collatum, quod sub V.C. præsidio, per reuerendum & clariff. Virum Theologum, annis & meritis grauem, Dominum Ge. Kargium, Onolsbachii Pastorem & inferioris territorii V. C. Superintendentem, ordinatus atque promotus sum ad Weidelbachianam Teutonici erdinis parochiam: ubi primus docui Euangelium. Deinde huc ad ciuium Dinckelspuhelensium Ecclesiam, quætunc repurgari incipiebat, legitime vocatus, & non absque singulari Dei prouidentia translatus sum. Volebat emm socer meus dile-Aus, vir incomparabilis, renerendus Dominus M. Volfgangus Jungius, reformati Gollegii Canonici apud Feuchtwangenses Decanus, modo in Domino pie defunctus, me in celeberrima hac Ecclesia aliquandiu militare atque exerceri; que & quondam a suo focero, meo profecero, quem honoriscau-- sa nomino, venerabili & speciabili Domino M. Bernharto Wurcelmanno, magnæ nostræ paro-.

بظلامه

Le parochialia edis pattore pike Dincivit s lis illus quod hadie Weidinghaft thiffsin pituli Decino, fakthriter ac faciliriter alentata, & posteaquam, per pestiferam fphingem Augustanam, Euangelium, cum aliis - Sueuicis ciuitatibus, amififlet, fub multis ærumnis ac perfequutionibus, tamen confanter, illud effet professa: & denique ministerium Dei beneficio restitutum, suis etiam prinatis sumptibus ingenti & ardenti Zelo, aleret atque fustentaret. Ad hanc igitur Ecclesiam, illustriss. princeps, vestræ Celf. Ecclefiis olim confinem atque incorporatam: & ad huius diaconatum laboresque non minimos, posthabito lucro me contuli, & huic hactenus inter tot pericula, in quibus & ciues & prædicatores propter Luangelii confessionem & doctrinam fuimus fernante Deo, ferniui.

# XII,

BARTHOLOMENS: ANGLICUS de Proprétatibus resum in fol: in coler stehat: Explicativa-Baths de proprietatibus tent editum a figure batholomeo anglico ordis frattichinomii dupressus per industriosum viris automus Edurger inclus Antenberge ciuem. Anno silusingranic Maccocacij. (14921) xx, die Junijani.
Det Autorhombelt/ miest in bant probomie sels laster angeist, Libi Pido Deo e nominibus di-

oji uthis; aj de propriotatibus agelorum ; 3) de

bto-

proprietatibus ale rónalis; 4) de proprietatibus substantie corporee; 5) de dispositõe mébroru; 6) de etatibus; 7) de infirmitatibus; 8) de mundo & corporibus celestibus; 9) de tempore & partibus téporis; 10) de materia & forma; 11) de aere & passionibus eius; 12) de auibus in generali & in speciali; 13) de aqua & eius ornatu; 14) de terra e partibus eius; 15) de prouincijs; 16) de lapidibus pciosis; 17) de arboribus & herbis e eorum proprietatibus; 18) de animalibus primo in generali. & Lib. 19) de coloribus odoribus saporibus & liquoribus.

Henricus Wharton, in Append. ad Hist. Liter. Canji, pag. m. 38. ertheilet von dem Autore folg Machricht: Barthol. de Glanuilla, Anglicus à patrià cognomento dictus, ex illustrissimo Comitum Sudouolgiorum sanguine oriundo, Ord. Franciscani Monacho. Claruit A. 1630. (leg. 1360.) præclara rei Theol & philosophicae, quas Oxonii, Luteriae ac demum Romae sumo studio coluerat, notitia instructo, S. Scrae Allegoriis atque aenigmatiby; quae Sub naturalium rem proprietatibus & figuris ा pierumque obuelantur, explicandis animu adiecit; & ex centum plus ming scriptorib9, quorum ipse post praesationem momina recenset, prolixum concinauit opus de preprietatibus rerum; in libros XIX. distributum: quorum primo de Deo-reliqui de cæteris rebus creatis agunt. Prodiit argentinac 1488, 1505- 4. Noremb. 1492. & titulo Alles

.. Allegoriarum ac Tropologiarum in utrumque Teftamentum Paris 1574. Libris hifce XIX. accedere solet vicesimus de rerum accidentibus, viz.De jumeris, mensuris, ponderibus, & sonis, & in editione Parilienfi 1574. Liber de proprietation FI DOLLADAIN Con

In Laurn Scholhorne Amequit Later & E. vergiges, wied einer trakm Sollandischemider-Son Diefes Bertes gebocht. Und in Jo. Ludolphi Bunemanni Catalogo Libb. MSS. & rarior. p. 18, einer raren Lat. ed. Nurenberge impr. per Anthon, Koburger 1483, in fol. pro 4. Chaler.

Pitheus lobet diefes Opus, in Script. Anglic. 495 auch fehr, quo autor magna ad intelligendas difficiles & abstrusas divinoru oracuorum uel prophetias, uel allegorias, uel quascanque figuras, lucem attulit. uid. J. G. Olearii Biblioth. Scriptor. Ecclefiaft. 1.p. 109: & Casimiri Oudini Comment, de Script, Eccle staft: Tom. III. p. 969. & 970.

Bon dem Belt & berühmten Murnbergiften Ant, Koburger, qui pleraque antiquo illo ruthe diori type excudit and Muttabe Annal. The L p. 79. & J. H. G. Ernefer worth eingerächtete 1 - Buchdruck, in der Summanischen Tie richt pon den Buchdruckern in Adamber 

Br (Ex) diuina philosopho & academia secundum narure vires ad extra Chyromanticio: dili-.

diligentissime collectum, in 4. eum fieg. ligneis farmis expressis. in calce strict: Ex divia ph'sou academia collecta: chyromatica scientia naturalis ad dei laudem sinit. q impsia suit Padue per magrim matheü Cerdonis d'vuindischgrecz mgri Erhardi radolt instrumentis. 1884.

In tem Exordio schribt der Autor unter and bern also: Voluit DEus quid extrinsecus hoi creato natura boni miliue concessit: per exteriora signa patesacere. Hinc chyromantica scientia sumpsit initium: que in manuum lineis constituta: non potuit intus celare: quod intrinsecus a natura suscepus trademus; dicentes primo de lineis manuum: z eau noibus: scho de siguris planeta un eis diuinisque litteris: tercio de liquearum essentia z accidentibus: quarto de digitorum signis: quinto z vitimo de visonomia.

#### XIV.

Der Zimelwagen In welchem angezehgt wirt das gleich als der wagen auff vier redern zet! Also wirt auch mit bequemer temperatur vernünsftliche natürliche wesen des menselement und alles schen hinbracht, qualitet stitliche auff widerstrendt affection Ehristenliche der vier begnadung in 4. Sub fin, ftelyt: Gedruckt ju Rurnberg burch Stobit Buttnecht. Anno 15 19. 14. Bogen.

Das 1) Rad stellet die Logic, das 2) die Phyfic, das 3) die Ethic, und das 4) die Theolo-

gie in Compendio Scholastisch vor.

Die Final-Wort dieser Schrifft find folgende: Alfo fare mit der Barbent (Logic) auß Egypten, Mit der natürlichen Geschickligkent (Physic,) aus Babylon.

Mit den guten Sitten (Ethic) aus Chaldea. Mit guten Bewissen und Christo (Theologie) gen

Berufalem. Amen.

## XV

Sauben halten follen, und was der fen. Mes.

Der Autor spricht, die Menschen, so nur ihren Ggennus, und mithin sich, aber nicht GOn such hatten niemaln einen wahren Glauben und Trost in ihren Herzen. Wer hingegen GOrt allein, und nicht sich oder Eigennus such sein getrost in Noth und Tod. Es fame dasser alles auf den Glauben an; welchen er alse beschreibt: Der Glaub ist nichts anders, bann ein Grundsest der Ding die uns von SOrt verhenssen sein, dadurch GOtt und als les, das sich menschlichen verstand und sonnen nie unterwürft, erfannt wirt, und bawet nit auss eingen ihm nach creaturn werck, sondern auss kristus thun, und helt fest dasur es sen einer

einer barumb frum, das Christus alles für in thon hab, durch welches er gedenck selig zu wers den, nit auß seine verdinst der gar nichts ist, sunder durch Christum, in welchem vereiniget sein alle Ding mit Gott, das Blut seines creuzes, die aust ber erden und die im hymel sein, Coloss. I. Aust solchen glauben sol der mensch so sest vand tiest steen, das in kein teufel, kein mensch, kein engel, noch sein enge gewissen sol dauon abwende ewiglich, sonderlich im sterben sol sich der mensch ganz aust Christum sein hepliges wort sein Zusagung erwegen, 20.

### XVI.

Quisquis es gloriæ Germanicæ & maiorum fludiofus, hoc utare ceu magistro libello. Tubingæ anno M. D. XXV. ln 8. apud Hulder

richum Morhardum m. Augusto.

Phil. Melanchthon schreibet in der Vorrede ad CASPAREM CHURRERUM, bonas literas Tubingae in Sueuis docentem, also: Difcedenti hinc (Vuittembergâ) Secerio mandaram, ut curaret historiam, cuius est in Augustinensium Monachorum bibliotheca exemplum, describi. Nondu enim uidi à Germaniæ scriptoribus eo argumento quidquam diligentius esse compositum, tametsi quædam admiscuerit de privatis rebus indigna posterorum memoria &c. Und CHASPAR CHURRERUS in der Dedicat ad Baranes uilb. & Ge. à Walpurg, nennet dieses Opusculum ipso

ipso genere quam uenerandum, de cuius autore vnu hoc liquere ait, Herneldensem suise. Es besindet sich dieses Scriptum. Monachi Herneldensis, dem I. Tomo Script. rerum Germanic. Sim. Schardii, einverleist. vid. Bibliotheca Mencken. p. m. 340. edit. 1727.

#### XVII.

bypobolimaus, & Virgula Divina. Cum brevioti, bypobolimaus, & Virgula Divina. Cum brevioti, bus annotatiunculis, quibus nonnulla in rudiorum gratiam illustrantur. Accessit his accurata Burdonum Fabula Confutatio. quibus alia nonnulla hac editione accedunt.\* Lugduni Batayorum, apud Ludovicum Elzevirium Anno 1617, in 12. typis Isaaci Elzeviri

\* 1) Isaaci Casauboni Epistola, ad Ge. Mich. Lingelshemium, in qua de nupero quod. Scioppii libello agitur; 2) Fragmentum cuiusd. epistola Is. Casauboni ad Joseph. Scaligerum, à spurcis nebulonis cuiusdam deprauationibus & glossis vindicatæ; 3) Henr. Wottonii Epistola ad M. Velserum; 4) H. Grotii in Scaligerum Epitaphia.

Menippeis, Hercules tuam fidem, &, Virgula Diu natoris, sei, ist noch nicht gang ausgemacht. Thom. Cren. in Animadu. Hist. Philol. P.V p. 140. Breher. Theatr, p. 1540. U. a. meinen, DANIEL HEINSIUS, nid. Placcii Anonym. Cap. IX. p. 74. andere, dir Jesiut Reta-

jederzeit gewesen ist. uid. Colomes. Miscell. Hist.
§. 10. Einsdemque Gall. Orient. p. m. 219. Casp.
Sagittarius hingegen meldet in seinem Sende schreiben an P. Schönnann, p. 618. Die Sutyram, contra Scioppium, Hercules tuam sidem! habe Cunradus Rittershusius gemacht; wie ihm sein Herr Sohn Nicol. Rittershusus, Pros.
31 Altdorff, selber gesagt hätte.

# XVIII.

"Comincia la Geomantia di PIETRO D'ABA-NO, tradotte di Lattina Lingua nel volgare idioma.\* Con Privilegio in Venetia, per Curtio Troiano dei navò. M.D. LVI. in 8.

\* dall'excellente Dottore M. Syluano Musia da Capoa.

Mas durch die Geomantie eigentlich verstanden werde, ist befannt. Dem Ursprung nach kommt dis About her and to the und unversa, welches so viel bedeutet, als divinationem terrae, uel ex terra, s. divinationem terrestrem. Alsakinus und Rob. à Fluctibus s. Fludd des chreiden sie also, quod sit uera mentis sensibus quodammodo externis curisque & aliis affectibus solutae & liberae interna & occulta scientia, cuins in intimis mentis humanae recessibus, penitioribusque ipsius adytis reservantur rationes sensibus externis imperuiae & impenetradiles, conf. Diss. D. Jo. Andr. Schmidt de Geo-

Gesmantia, olim Pulveri inscripta, Jene 1605. uentil. p. 12. Morbof. Polybiff. T. L. E. I.M. S.I. p. 493. Schreibt, dag bieje Kunft ex doctrine deriuandi influxus coeleftes in corpora naturalia & artificialia encurungen, und beschreibt bie Geomantie als eine solche Runft, in qua è certo punciatorum numero convenientiloco positorum, divinatio quaedam de rebus contingentibus instituitur; nebst biesen beige fügten Worten: Fuerunt, qui artem hanc probarunt, viri alias non omnino contemnendi, inter quos Rob, Fluddius, Henr. Corn.

Aprippa, ac alii nonnulli.

Es war diefer Petrus de Apons ein berühmte Philosophus, Medicus und Astrologus, in de nen Alecten biefes Mamens Apono bei Padus A. 1250. gebohren. Er hielte, damaliger On wohnheit nach, sehr viel von der Astrologie & - a. gehaimen Kunsten: baher er bald in den Ber dacht der vermeinteu Zauberei fiel. gog ihn die Inquisition ein, da bann ihm der · Process gemacht ward, so gar, daß, als er noch por beffen Endschafft gestorben, und ihn feine Freunde, oder nach anderer vorgeben, feine Concubine Mariette seinen Corper heimlich beiseit gebracht, er in effigie folle verbrannt worden fenn; wiewolen, mas biefes lettere anbewifft, biefenige Steinschrifft, so ihme zu Chren pon bem Rath ju Padua gefenet worden, ausbrud lich meldet: er mare von der Andlage lofigesproden worden. In der Medicin ließ er fich jeint Arbeit fehr theuer bezahlen, indem er fich ju feit - nem Pationten auffer der Stadt begabt ber ihm nicht incht wenigstens des Tags 150. Francen gab. Sein Tod wird von Einigen A. 1395. von and dern aber in das Jahr 1316. gesest. Er hat unterschiedene Schrifften hinterlassen, darunter die vornehmste ist, welche den Titul Conciliator führet: daher dieser Petrus Aponensis, den Zunahmen Conciliator erhalten hat. vid. D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. I. fol. 217. a. & Mr. BATLE Hist. & Critiq. p. m. 267. sq.

#### XIX.

Menopavas nopudia ivvia Aristophanis Comoedia weem. πλάτος, &c. Plutus. Nebulæ Ranæ Equites Acharines Vespæ Aues Pax Contionantes. Militis apud Aldum. MIID. (1498.) Idibus Duintilis. in fol.

Edition dieser vortresssichen Comcedien Danieli in Chario Parmensi zugeschrieben, uid Eabricie Bibl. Graec. L. 2. c. 21, p. 716. nach welcher Dedication eine Griechische Vorrede MARCI MUSTIRI Cretensis folat.

Der Autor ist bekannter massen ein berühmter Comoedien Schreiber, welcher in solchem Ansticken stund, daß ihn die Athenienser mit einem Kranz von denen Zweigen des im Schloß steschinden geheiligten Del Baums beehret. Er hit sehr viel Comoedien geschrieben; davon wir und XI. übrig haben. Chrysostomus hat diesels ben allezeit mit zu Bett genommen, und Früh And Abends darinne gelesen; und in Platonie R

Bett hat man biefelben gleichfals nach beffen

Eod, bei feinem Leichnam gefunden.

C. S. Schurzfleifch ertheilet uns von ihm in einem Collegio Litter. MS. folgende Dachricht: Aristophanes, Comicorum Princeps & atticae delitium linguae, lepore & grauitate omnibus praestat; de cuius Patria nihil certi constat. etfi pro Ciue Atheniensi se gessit, & iure atticae ciuitatis est donatus tanto quidem dignius, quanto elegantius Veneres in Comoedia expressit. Maxime ualuit ingenio, praeter ceteros plurimum falis habuit in coarguendis & deridendis Atheriensium moribus, quos hac ratione correxit prudenter atque castigauit. - - - Oratores graeci, qui eum stili attici leporem legerunt, uocare foliti funt Baginea Texvis, regem artis. Atiftophanis Scholiaftes eft Harpocration. Edition nes \* funt:

Aldina \*\* Venet. 1498. graece cum Scholis. Juntarum Florentiae 1525. 4. graecè cum Scholiis.

Coloniae Allobrogum 1 608, optima. Alia Aureliana Allobrog. 1607. operâ Odoardi Bifeti, \*\*\* Gr. & Lat. fol. ac deinceps curâ studioque Aemilii Francisci Porti Cretensis Basil. 1547. fol. of the late of the theolist, and then the

Pari-

<sup>\*</sup> Conf. A. E. Lipf. A. 1710. p. 97. fq. & Böcleri Bibliogr. Crit. edit. nou. p. 110. & 850.

<sup>\*\*</sup> welche T. z. Bibl. Vffenbach, Append, p, 66. um 12, Thaler gefchaget ift.

<sup>\*\*\*</sup> T. 1. Bibl, Iffenbach. p. 671, pro 3. Thaler.

Zaristensis 1549, cum Commentariis Caroli Girardi "In 4.

Nicod. Frischlini Francof. ad Moen. 1586. 8. 1 197. & 1628. 8.\*\*

Mairiana Lugd. Bat. in forma minoris ordinis 2624 \*\*\* quâ usus est Tanaq, Faber, Prof. Salmur. Vir eruditiffimus cum meliori careret.

Dem berühmten Kuftero haben wir auch eine fcone edition zu banden, welche unter folgens ber rubrique heraustommen ift: Aristophanis Comoediae undecim, Grace & Latine, ex Codd. MSS. emendatæ: cum Scholiis antiquis & notis virorum Doctorum. Omnia collegit & recensuit, notasque in nouem Comoedias & quatuor Indices in fine adject Ludolphus Küsterus, J. V. D. Amstelod. sumptibus Th. Fritsch. 1710, fol. Gie wird inden A. E. Lips. e. a. p. 97. fq. recensirt. Bu Londen fas men auch A. 1695. in 8. aber nur 2. Comoedien, unter diefem Titul, accurat gedruckt bers aus: Aristophanis Comoedia dua, Plutus & Nubes, cum Scholiis Gracis antiquis. uid. A. E. Lipf.

Ald the street property.

ibid. p. 674. Aristoph. Plutus gr. pro 1. Thater und 36, Rr.

\* V. tantum Comoedias Aristoph. edidit. ib. p.

680, pro 1, Thaler und 20. Ar.

ib. p. 687. pro v. Thaler und 45. Re. p. 688. tommt auch eine Griechis, edit, ex offic, Plantianima 1600, in 12. pro 1. Thaler und 30, Ar. por. it. T. IV. B. Vffenb. p. 515. eine Briedif. Bader edit. von A. 1532, in 4. pro t. Thaler.

ABRAHE AUFNARIS Judei Aftrologi petitissimi in re iudiciali opera: ab excellentissimo Philosopho Petro de Abano post accuratas castigationem in latinum traducta. Introductorium quod dicitur principium sapientie Liber rationum Liber natiuitatum z reuolutionum earum Liber interrogationum Liber electionum Liber luminarium z est de cognitione diei cretici seu de cognitione cause crisis Liber coniunctionum planetarum z reuolutionum annuou mundi qui dicitur de mundo vel seculo Tractatus insuper quidam patticulares ejusdem Abrahe Liber de consuetudinibus in iudicijs astrorum z est centiloquium Bethen breue admodum. Eiusdem de horis planetarum in 4.

in fine Libri stehet: Expliciunt peritissimi astrologi Abrahe Auenaris preclara opuscula cu3 nonullis particularibus tractatibus egregiis astrorum iudicibus sat conducentibus Arte \(\tau\) ingenio solertis viri Petri Liechtenstein in corpus vnam (ad coe diuino huic negocio inhiantium comodum) miro indagine accumulata Impensas propria pulcherrimis his characteribus excusa. Uenetiis Anno virginei partus supra millessimu quingentesemu septimo (1507.) Pridie Kal'as Junias. c m Privilegio.\*

Das

<sup>\*</sup> Greet demnach herr D. Löscher, wann er p. 287.

Stromat. obs. X. schreibt: Primum, quod sciam, Privilegium librorum datum est A. 1514. cuius mentio sit in sine Sermonum Jo. Kaisersbergii.

Das Introductorium aber, quod dr Principu fapientie, schliesset sich mit folgenden Worten: Terminatus est liber principius sapientie intitulatus: que edidit Abraha auenare: aut -sezera iudeus: q magister adiutorii appellatur. Quez quidem cu Petrus Paduanus invenisset in gallico idiomate: propter imperitias trasferentis ex hebraico in pluribus defectiuum: corruptus z aliquando inordinate traspositum nec non intellectu dissonus prout ei fuit possibile latina lingua ad Abrahe priorem reduxit intellectus benedictum omne: t textus: t sententia auctoris seruando. Nuncautem predictus Pe, ad libro u aliorum translationem ordinatur Abrahe vt l'ad libruz de rationibus: deinde ad nat. z alios: quousq; sit auctoris textus z snia in latino. Cum autem compilatus fuit ipse li-, ber erant anni a creatione Ade. 4908. Nune autem existentibus annis incarnationis dni "IEsu Xpi, 1293. sunt anni Ade. 5053. z 8. menses circa. Liber de rationibus schliesset sich alfa: Explicit translatio libri de rónibus per -Petrum Paduanus. Laudetur ergo xpsadiusor noster. And Lib. nativit. & revolutionim earum: explicit liber de natiuitatibus z reuo-Mationibus earum quez Petrus Paludanus ordinauit in latinum;

Eib. Interrogationum: Explicit liber de iterrogationibus Abrahe auenare iudei quem Petrus Paludanus redigit in latinum;

Lib,

Lib. electionum: Explicit liber de electioibus Abrahe per Petrum Paduanum translatus; Lib. luminarium: Explicit luminarium Abrahe Auenare quez Petrus de Padua Lonbardus ordinauit q; melius potuit in planum ydioma latinum. Qui liber potelt de cognitione

cae crisis intitulari;

Lib. de planetarum coniunctioniby & añorum renolutioniby f. de mundo: Explicit liber de mundo uel feculo copletus die Lune hore post festú bti luce hora diei qui 10. Anno dni. 1281. Tcepto in leodio: perfectus in machilinia translatus a magistro Henrico bate de hebreo in latinum.

Endlich haben die Tractatus particulares, nemlich de cognitione hominis, planetis &c. diese Unterschrifft: Finis quorudam tractatuum particularium Abrahe Auenare quos Petrus

Paludanus ordinauit in latinum.

Jac. Gaffarellus bescuget in seinen Curiositat, in aud. uersionem hanc Latinam Petri Aponensis, (qui etiam Conciliatoris nomine appellatur ob librum, quo ueterum & recentium Medicorum placita inter se conciliauit) cum sontibus R. Abrah. Auenaris i. e. Aben Esra non semper conuenire, & tractatus quosdam uersioni insertos esle, quos sontes non agnoscant. Genuinos esse ait 1) Initium Sapientiae, qui liber Introductorium uocatur ab interprete; 2) Librum Rationum; sequi deinde librum interrogationum, luminarium, & cognitionem diei Critici, tum de mundo uel seculo, qui

qui ab interprete uocetur liber cognitionum planetatum & revolutionum annorum mundi, in quibus multa repetantur, quae alibi fint tractata. Qui sequantur tractatus, nempe lib. natiuitatum, & revolutionum eurum, item librum Electionum apud Rabbinum non inveniri, uti nec multa alia, quae congessit in librum inscriptum: Iractatus insuper particulares eiusdem Abruhae, in quibus tractatus de significationibus planetarum in XII. domibus. Sed nid. J. C. WOLFII Biblioth. Hebr. Ioni. I. pag. 82.

#### XXI

Sementia ex Doctoribus collecta, per doctiff. virum. R. BARNS Anglum facre theologie Doctorem. Wittembergæ. An. M. D. XXXVI. Cententa inuenies proxima pagella. Witebergæ apud Josephum Klug, Anno Domini M.D. XXXVI. in 8.

Nachdem Joa. Bugenhagen in der praemittirten Vorrede wider die Papisten geeisfert, und gezgeigt, daß die Patres eben daß, waß die A. Conf. Berwandte gelehrt, so rühmet er Roberti Barnes Arbeit, und spricht: egregiam impendit operam Cl. Vir & Dominus R. Barns Anglus Theologus & sidelis uerbi minister. is a se diligentissime hæc Patrum dicta Ecclesia Dei offert. Die Contenta volt die XIX. Urticulumit den Dictis p. Scripturae S. p. Pair im Ecclesia

fie, find folgende: Der 1) Articul ifi: Sola fides iustificat; ber 2) mors Christi latisfecit pro omnibus peccatis non tantum pro originali; der 3) precepta Dei funt impossibila nostris uiribus; der 4) Liberum arbitrium ex fuis uiribus non potest non peccare; () in omni opere bono iusti peccant; 6) quæ sit uera Ecclefia & unde cognofcatur; 7) Claues Ecclesiæ sunt verbum Dei & non potestas hominis; 8) Concilium potesterrare; 9) omnes tenentur communicare sub utraque specie; 10) Licet Sacerdotibus vxores ducere; 11) Constitutiones humanæ non obligant ad peccatum; 12) Confessio auricularis non est de necessitate salutis; 13) Monachi non funt laicis fanctiores propter cucullam aut locum; 14) Jeiunium Christianum nonest in delectuciborum situm; 15) Christiano omnis diesest Sabbatum, non tantum feptimus dies; 16) iniusta excommunicatio, Papænon ledit excommunicatos; 17) in Sacramento Altaris est verum corpus Christi; 18) Deorigine millæ & eius partibus; & 19) Sancti non inuocandi pro mediatoribus.

Robertus Barns war D. und Prof. Theolauch Capellan Henrici VIII. König in Engeland, welcher ihn A. 1635. nach Teutschland, sich mit benen protestirenden Theologis, sunderlich zu Wittenberg, von wegen seiner beruffenen Chescheidung zu bereden, schiefte. uid. C. A. SALIGS A. C. Histor. I. Theil p. 419. wodurch sich zwar dieser berühmte Theologus bei dem König sehr beliebt machte; allein durch die Stifftung der Beis

- Beirath mit der Anna von Cleue alles wieder perderbte. Denn diefes vielleicht, nebft andern - Urfachen , ber Unfang feines Unglucks mar, weiln der Konig mit diefer Mariage bekannter maffen gar nicht vergnugt gemefen ift. Er muffre, sumalen da er auch des Lutheri Lehr beuftimmte. beswegen aus Engeland nach Teutschland weichen. Bei feiner Retour in Engeland gerieth er mit bem Bifchoff Steph. Gardiner in groffen Streit, und miderfprach bemfelben hauptfachlich in ber doctrin. de instificatione, fo bag er endlich um ber Evangel. Religion willen ins Befangnis gewors fen, und A. 1540. lebendig verbrannt murs Die Confession ante Supplicium à Barnesio editam, hat Lutherus ine beutsche überfest, und mit einer Vorrede publicirt. uid. SECKEN-DORF, BURNETI Hift: Reformat. Anglic. D. CASP. SAGITTARII Introduct. in H. E. T. I. p. 662. D. ISELINS Hift. Lexic. Tom. I. f. 375. Man hat von Diefem Martyrer Barns auch Vitas Rom. Pontificum, welche mit Jo. Balaei feis nen Vitis Pontificum iunctim herausgegeben,und von Lydio fortgefetet worden find. Barns hat folche nitas, welche febr rar find, Henrico A. 1535 Jugefchrieben, morinnen et des Ronigs Confilium lubet, quod Papae tyrannidem fustulerit; uid. M. BATLE Diction, Hist, & Critiq. p. m. 454.

identificate deriver, fightly, sed C. A. SALIGE A. G. Algebra, A.

#### XXII.

HADRIANI BEUERLANDI J. V. Licentia i de Peccato originali, κατ' εξοχήν fic nuncupato, Differtatio. Pfalmographus Pf. LVIII. commate IV. Abalienati funt impii inde à vulva erraverunt ab utero; loquentes mendacia. Ex Typographeio M. DC. LXXIX. in 8.

So elend und argerlich biefes in Solland burch bes Benders Sand verbrannte Buch von dem unflätigen Autore geschrieben ift, fo wird es doch theuer und rar gehalten. Emige haben gar 4. bif 6. fl. dafur bezahlt. Er will darinnen be weifen, bag ber Sall ber erften Gitern in beren fleucht. Bermifchung befranden. 2Ber ein mehrere bavon wiffen will, der lefe die Unfchild. Macht. A. 1706. p. 26. fq. Summarifche Madricht. von C. Thomasii Bibl. XVII. Stud p. 444. Ad. Rechenbergii Diff. de libris obscoen, u. a. m. Ryffenius hat Diefen bofen Buben grunds lich refutirt; welches Scriptum fub tit. feg. herausgefommen ift: Leonardi Ryffenii S. S. Th. D. Justa detestatio sceleratissimi Libelli A. Beuerlandi, JCti, de P. O. Quâ agitur de stylo hominis, arbore vitæ, scientiæ boni & mali, honestate coningii, peccato originali, integritate S. S. versione Belgica &c. ad C. V. Thadaum Lantmannum S. S. Th. D. V. D. M. Hagiensem. Accedit Descriptio Poetica Creationis, & I pius, verfibus ex plensque Poëtis concinn na, cum vera methodo contrahendi Linguam Latinam. Gorinchemii, ex 

offic. Cornelii Lever, Bibliopolæ. Anno-1680. 8. Longe melius, wie belobter Rysfenius (dreibt, Beuerlandus mysteria lupanariorum libelli sui purcissimi titulum scripsisset quam de Peccato originali. Tanta enim omnium impuritatum abundat colluuie, quanta numquim in ullo lupanari deprehenfa &c. Scurra, primum peccatum fuille fornicationem. f. conjugum ad generandum genus humanum coitionem, toto libro, stilo turgido & tortuofo, turpissime proclamat. Opusculum Ry ffenii iudice Reimmanno Bibl. Th.p. 1057. est doctum, acutum, graue. In quo Benerlandus fexcentorum birbarismorum, soloecismorum, & puerilium ineptiarum conuidus, argumentorum mole, & numero, ita comprimitur, ut litem perdidisse videri queat &c.

#### XXIII.

Πάντα τὰ κατ' ἐξοχήν καλέμενα Βιβλία Θείας δηλαδή νεαφής παλαίας τε, καὶ νέας. Sacrae Scripturae veeris, nouaeque omnia. Venetiis in acdib. Aldi & Andreae (Afulani) Soceri. MDXVIII. menfe Februario. in Fol.

Wer da weiß, daß die Bücher, so aus des ges lehrten Aldi Officin annoch übrig senn, benen besten MSS. gleich gehalten werden, wird auch diese editionem Aldinam, seu Venetam, und zwar um so vielmehr zu acstimiren, weilen diese Austage den newronner aller Teutschen editio-

nen, welche in XVI. und XVII. Saec. herauss fommen, gewesen ift. Denn fo fcbreibet Bria-- nus Walton in Appar. Bibl. Prolegom. IX. S. 29. f. 333. Ab Aldina editone Tor O fluxerunt omnes editiones Germanicae. plerumque quoad uerba Aldinam fequuntur, nifi quod ordinem librorum, capitum, & uersuum quorundam, quae alio ordine, quam in Ebraeo posita fuisse, omnes antiqui codices testantur, ad normam textus Ebraei plerumque mutarunt & transposuerunt, ut Basileensis secunda, cum praefat. Phil. Melanchthonis, Oc. conf. Act. Erud. Lipf. A. 98. p. 75. In Scaligerian. p. m. 60. heifft diefe Aufflag la meilleure edition des Septante, parce qu'elle a plus de rapport qu'aucune avec fameux MS. d'Alexandrie envoyé à Charles I. Roy d'Angleterre, par le bien-hereux martyr Cyrille Lucaris, Patriarche de Constantinople. Andreas Asulanus, welcher diese edition D. Aegidio Viterbienfi, S. R. E. Presbytero Cardinali Tituli S. Mattaei, ac Apostolicae Sedis Legato à Latere apud Catholicam Maiestatem, (wie Franciscus Asulanus das Neue Testam. Erasmo Roterod.) dedicirt, Schreibt barinn bavon also: Ego multis uetustissimis exemplaribus collatis, adhibita etiam quorundam eruditiff. hominum cura Biblia (ut uulco appellant) grace cuncta descripsi, atque in unum volumen reponenda curani, &c. Die Welchrten aber find mit biefer edition nicht allerdings zu frieden, und halten fie nicht für ally accurat. Andreas Masius, in Annotat, in Josuam spricht: effe illam quidem simplicis inter-321313

interpretationis LXX. Seniorum exemplum; fed haud purum, neque ab omni admiftione uerborum Theodotionis liberum. Und Jac. V ferius obseruitt, in Syntagm. de 70. Interpp. Cap. VIII. eam fequi interdum non LXX. fed aquilae lectiones, & uaria in cam gloffemata irreplisse. uid. Humfredus Hodius de Bibliorum Textibus Original. f. 635. Rich. Simon. Hift. Crit. V. Teft. Tom. 2. paffim; D. Carpzouii Critic. Sacr. p. 534. Maittaire Tom. 2. Annal. Typogr. p. 311. & Jac. de Long. Biblioth. Sacr. ex edit. Borneriana p. 404. u. a. m.

# XXIV

La Biblia. Que es, los Sacros Libros del vieio y Nuevo Testamento. Segunda Edicion. Revista y conferida con los textos Hebreos y Griegos y con diversos translaciones. Por CYPRIANO DE VALERA. En Amsterdam,

en Cafa de Lorenço Jacobi. 1602. in fol.

Diefe Spanische uerfion, und sonderlich die erstere edition Cassiodori Reinii, Reformati, ift fo rar worden, daß Gaffarellus, welcher fie bem Carcaut damahl. Bibliothecario in des Konigs von Frandreich Bibliothec verfauffte, denfels ben beredet, daß es eine alte Judifche Bibel mas · re; allein man findet barinn bas Deue Teltas ment fo wol, ale bas Alte, überfest. Basber P. Simon in feiner Hiftor. Crit. Vet. Teftam. ges muthmaffet, diefe Uberfetung (verftelje die ers ftere edition) fei ju Bern gebruckt, weil auff - 90% 3.1

bem Titul Blat ein Bar angutreffen, ift irrig, und ftellet bafelbft ber Bar, fo aus einem Baum Sonig foftet, nicht das Bappen ber Stadt Bern, fondern bes berühmten Baglifchen Buche bructere Thomae Guarini vor. In ber Bibliothec ju Bafel findet fich noch ein Exemplar, fo Caffiodorus Keinius bahin verehrt, in welches er mit aigner Sand folgende Worte felber hinein: gefchrieben: Caffiodorus Reinius Hispanus Hispalensis, inclytae huius Academiae alumnus, huius facrorum librorum versionis Hispanicae auctor, quamper integrum decennium elaborauit, & auxilio pientissimorum ministrorum huius Ecclesiae Basileensis ex decreto prudentissimi Senatus typis ab honesto uiro Thoma Guarino ciue Bafilienfi excufam demum emifit in lucem, in perpetuum gratitudinis & observantiae monumentum hune librum inclytae huic Academiae fupplex diebat A. 1570. mense Junio. Der Uberfeser fuchet in Unfang weitlaufftig gu erweifen, baß Die S. Schrifft auch in Die gemeine Sprachen überfetet werden follen, und giebt auch eine Machricht von der Art feiner Uberfepung. Er bat felbe mit Rand, Bloffen verfeben, und barins nen die fchwerften, fonderlich aber Diejenigen Borter mit fonderbarem Bleif erflatt, welche unterschiedliche Bedeutungen haben, da eines im Text, und das andere in margine fehet. uid. D. Ifelins allgemein Lexic, Tom. IV. fol. 63. uoc. C. Reyna. 2Bas unfere auch rare edition betrifft, fo wird diefelbe fecunda genennet, non respectu alicuius prioris, quam emiserat Valera, fed eius

eius, quam publicauerat Cassiodorus de Reyna Balileae 1569. in 4. cont Hist. Biblioth. Fabric. P. I. p. 13. Und D. Christian Korthols in seinem Tract. de unrits Scripturae Edition. C. 24. schreiber p. 317 davon also: C. de Reyna translationem excepit Cypriani de Valere (aeque Resormati) editio: quae tamen non tam noua translatio est, quam Reynianae, alicubi; ex Geneuensi praesertim Gallica, mutatae & emendatae, repetitio. uid. RICH. SIMONII Hist. Critic. V. Test. II. p. m. 131. & S. S. Derzeichnis tarer Zücher 3tes Stuck, p. 259. sq.

#### XXV.

Barhafft Bericht & Zandlung zwyschent brüder Anthonyn Vicary prediger ordens vent wedicunte im hohen stifft zu Costanz und Umbross Plaurern, vor einem Ersamen Rat das elbst beschen, off den ain und zwainzigesten tag elbst Winmonats Anno M. D. XXV- Jar. in 4.

In der Vorrede, datirt Costans am XXII. Lag Novembris, meldet Ambr. Blaurer, seis me Feinde hatten vorgegeben: er ware in der Sandlung, so sich zwischen ihm und Bruder Unthon neulich vor ainem Ersam. Rath dieser Stadt vorgetragen, gans zaghafft und schame einen Fichienen; it. als wann er auf der Cansel die gange Gemeinde um Hust angeruffen, und wider einen Nach erregt, auch darauf sogleich verlangt hatte, ermeldten Vicarium mit Beenvall

malt abzustellen, u. w.b. m. westwegen er biese Dandlung, wie solche durch ben-Stadtschreis ber zu Coftant vergriffen, in Sil Durch ben Druck habe laffen wollen ausgehen te.

Der Autor mar aus einem edlen Beschlecht, (dessen Genealogie Gabr. Bucelinus in Conftantia Topo-Chrono-Stommato-Graphica. P. III D. 18. sech exhibirt) ju Coftnis den 4. April. Anno 1492. geboren. Anfangs begab er fich in bas Rlofter Albersbach, auf den Wurtenbergischen Grangen, ale er aber Lutheri Schrifften gele Fen, gieng er An-1523. wieder nach feiner Ge burte: Stadt. Borauf Ery: Dergog Ferdien. \_dus, auf begehren des Abts zu Albersbach, von bem Rath zu Costnit verlangte, Blaurern an aubalten, daß er mieder ins Rlofter kaine; Ab lein bieser führte in einer eigenen Schrifft ab les an, was mit ihm vorgegangen, und fette etliche Bedingungen babei, unter welchen er wie ber ins Kloster kehren wolte. Weil aber felbie ge dem Abt nicht anstunden, blieb er ju Cost mig, und lag denen Studiis ob. Als A. 1528. au Bern eine Disputation gehalten murde, be - fand er fich, wegen feines Baterlandes, mit dabei, und vertheidigte die Lehre Lutheri widt bie Pavisten, worauf man zu Bern und Cost nitz die Meffe, Bilder, Altare und vorige Co remonien abshaffte, und ihn an bem lettern Ort zum Prediner bestellte. Als An. 1521. ... au 111m die Religions: Aenderung vorgenommen wurde, ward er, nebst Oecolampadio, Bucers, Zimerechto, und Bartholomaeo von Bibrudi dahin beruffen, und ihnen aufgetragen, in der Stadt

Stadt und baju gehörigem Gebiet ju predigen, auch die Haubt Puncten ihrer Lehre in gewisse Articul ju faffen. Datüber stellte man eine Disputation an, nach deren Endigung bie Acta "pavon herausgegeben , und die Abschaffung ber Dinge, so man für Migbrauche hielt, ins Berck gerichtet wurde. Folgends ward er ju einer gleichmäßigen Berrichtung nach BBlinnen und Ifiny beruffen, auch An. 1534- von bem Bergog Ulrich von Bartemberg bargu ges braucht. \* Auch predigte er eine Zeitlang ju Augspurg und Memmingen, und tehrete Darauf wieder in fein Baterland, woselbst er, nebst seinem Bruder Thoma, so Burgermeister war, in groffem Ansehen lebte, und bas Pre-Dia Amt verwaltete. An. 1540. behaubtete et auch seine Lehre auf dem Colloquio zu Worms. Als aber die Stadt Coffnit gezwungen wurde Das Interim anzunehmen, verließ er diesen Ort, und begab sich in die Schweit, allwo man ihn An. 1551, nach Biel jum Pfarrer berief. Bon dapnen wurde et, nach Myconii Absterben, zum beriten Dfarrer nacher Bafel beruffen; allein wegen hoben Alters entschuldigte er sich, solche Stelle anzunehmen, und jog endlich, weilen er Alters wegen nicht mehr fort konnte nach Wine terthur zu feinen Anverwandten, allwo er bald barauf An. 1564, gestorben ist. D. ISELIN im

L.

The Blaureri mostri praesentia in Conuentu Francofurt. A. 1539. it. ad Colloquium Norinberg. Deputatione, mid. Sectond. Hist. Luther.

# Dritte Gride

allem. Hift. Lexic. Tom. I. fol. 513. ADAMI in Vitis Theolog. FISCHLINUS in Memoria Theo.

log. WVirtenb.

Im übrigen hat sich dieser Blaurer mit des nen Retormirten in gar zu vertraulichen Brief. Wechsel eingelassen, uid. N. Bücher Dork rath p. 124. wie er denn bekannter massen in dem Articul vom Seil. Abendmahl auf die Seiten der Schweißer getretten, und daher mit Snepsio viele Strittigkeiten, welchen dissensum Bucerus zu heben getrachtet, gehabt hat leg. VERPOORT. Vitam Buseri p. 38. segg. Celeb. D. PFAFFII Comment. de Actis Scriptisque public, Eccles. Virtemberg. p. 21. sq. & SCHELHORNII Amoenit. Liter. T. V. p. 343. Der sel. JUNCKER exhibirt 2. numos, in Blaureri honorem cusos, in seinem guld. und silbernen Phren: Gedachtnis Lutheri p. 159. sq.

#### XXVI.

Lin Gesangbuch der Brüder inn Beho men und Merherrn, die man auß Haß und Nend Pickk arden, VValdenses &c. nennet. Von inen auf ein newes (sondertich vom Sacrament des Yochtmals) gebessert, und etliche schöne newe Gesang hinzu gethan.

ne Pfalmis. To finite gong

Singet GOtt - für im-

Pfalm 149.

Singet dem Derrin - in loben.

Ephef. 5.

Singet und spielet - JEsu Christi. Nurnberg, durch Johann vom Berg, vnd Vlrich Rewber. Im M. D. L.XI. Jar. in 8.

To. Horn melbet in der Vorrede, daß er dieses in XXIII. Eittel eingetheilte Cantional, wels des fehr fehlerhafft gedruckt worden, vorlangit gerne überfeben und gebeffert hatte; allein feine langwürige Kranckheit batte ihn baran gebins Dert. Mun aber hatte et biefe Arbeit, nebft 2. feinen Mitbrudern, (fo auch Worsteher maren,) por sich genommen, und folch Cantional mit hoditem Bleiß überfeben und gebeffert. Ins fonderheit aber hatten ihn die Befange vom D. Abendmal groß bewegt, welche Mich. Weve, fein Mitbruber, ohne seinen und anderer Eltis ften Bewuft und Willen, unter andere Gefange gemengt, und ausgehen laffen. Darob et nicht einen fleinen Berdruß gehabt, jedoch ihm selbs zulest die Schuld gegeben. Denn weil er bie andern Gesänge (fo M. Weyß aus bem Bohmischen ine Teutsch transferirte) ben meis stentheil übersah, und corrigirte, sollte et billich ben andern auch also gethan haben; weiln M. Weyß aber in Teutscher Sprach viel ges ichicter war, benn er, vertraute er zulest M. Depfen bas gang und gar, in der Mennung, M. Weys wurde diß (wie dieses dann fein anug ansieng) vhn ihm also verbringen. **E** 2

Der ein Prediger der Leutschen Gemeinde ju gandes fron und Kulneck in Bohmen gewosen; und von Mich. Weiß alids Albino, wol zu unterscheiden ift.

ba solch Cantional im Druck ausgegangen. fand er vom Sacrament bee Machtmahle bes DEren, einen fonderlichen Sinn, dem ihren fait ungleich , nemlich , daß das Brod und Bein , ber Leib und das Blut Christi fei, Tes faments,weiß, und bergleichen mehr (welches M. Wey auch in ihren Apologien, so ju Burch gebrudt, bie er benn verteutscht gethan) famt andern Eltiften gar febr ers barob er schrocken. Darumb sie auch M. Weyfen gar ernstlich strafften, und ihn barzu hielten, sol des zu bessern, welches er auch willig auf sich nahm, und folches zu beffern gefinnet war in auch zum theil schon anfieng; indem aber for berte ihn GOtt von hinnen. Weiln nun fol che Muhe wider auf ihn , Jo. Horn, gefommen, hatte er dieses Cantional, mit Hulff der 2 ob gedachten Bruder, beffern muffen, und etlich Gefange, sonderlich vom Sacrament, hinme gethan, und andere an beren Stelle gefett & Endlich bittet er, daß man unter Diefes Captional, darinnen die Melodien mit Noten av fepet find, nicht fremde Gefange mengen, und das ihrige, zu dem sie sich allein bekennen, mob le senn lassen.

Es ist dieses, obschon difters gedruckte Spfang. Buch der Bohmischen Brüder sehr rat wid, J. C. Oleari Lieder Biblioth. P. I. p. 11. & b. Serpilii Lieder Gedancken P. II, p. 14. sq. Diesenige, welche mit Gotts. Arnold vorge ben, dass Lutherus etliche Gestänge der Bohmischen Brüder, wiewol sehr geandert, behalten, irren gar sehr. Docet auraphis, schreibt

schreibt Reimmann, in Catalogo Biblioth. Theol. P. I. p. 417. eos fallere & falli, qui persuasium sibi habent, Megalandrum nostrum Lutherum multas à Bohemis accepisse cantiones sacras, & venditasse pro suis. Vnicam enim tantummodo cantionem sunebrem, Xun last uns den Leib begraben, ab iisdem desumsit; atque hanc non suam, sed Bohemorum esse, publice professus est. cons. laudati Olearii Luangel. Lieder, Schangel. Lieder, Schangel. L. p. 14. 17. sq. & P. IV. p. 23.

# XXVII.

Gesta Dei per Francos, siue Orientalium Exseditionum. & Regni Francorum Hieroso-Finitani Historia a Variis, sed illius æui Scriptoribus litteris commendata: nunc primum aut editis, aut ad libros veteres emendatis. Auctores Præfatio ad Lectorem exhibet. Orientalis Historia Tomus Primus. Hanouiæ, Typis Wechelianis, apud heredes Joan. Aubrii. M. DC. XI. in fol. Cum Privilegiis, S. Cæf. Romanorum Maiestatis, & Regiæ Francorum. Liber Secretorum Fidelium Crucis super Terræ Sancæ Recuperatione & Confernatione. quo & Terræ Sanctæ Historia ab Origine & Eiusdem vicinarumque Prouinciarum Geographica descriptio continetur. Cuius Auctor Marinus Sanutus dictus Torsellus Patricius Venetus. Nunc primum, cum libello eiusdem argumenti, fine auctoris nomine, Ex MSS. veteribus editus. Orientalis Historia Tomus secordus. \* ib. issd. ap. cosd. cod.

Om histom Ludorica XIII Henrici M. Filio.

In Diesem Ludomico XIII. Henrici M. Filio, Gall. R. dedicitten aus 20. Historicis beste henden Werd JACOBI BONGARSII, well thes Mencke in Jeinem Catalogo mit unter die ras ren rechnet, sind die vornehmsten Historici bei fammen, welche ben sogenannten Seil. Krieg beschrieben haben, ber von An 1095. an, gani Ber 200. Jahr nach einander, in Orient, if geführet worden. Da num zu diefem Krieg alle Christliche Nationen concurriret, so moch beswegen der Titul wol mit befferm Recht, Gesta Dei per Christianos, heissen; jedoch weil dieset Krieg querst in Franckreich auf dem Concilio au Clermont ift beschloffen worden; auch die Christen überhaubt in Orient die grancken ger - nennet, so kan man sich wol barüber zufrieden geben. Einige barunter sind schon vorher in Druck gewesen; Die meisten aber sind allererft An. 1611. in dieser Edition das erstemal sum Druck befordert worden; welches wir bem ge lebrten Frangosen JAC. BONGARSIO, "

als

\* Der in der Vorrede versprochene III, Tonus ift nicht erfolgt.

<sup>\*\*</sup> Welcher groffe Staats Minister und vortresslie der Criticus der damal. Zeiten, zu Orleans Anno 1554. geboren, und An. 1612. aet. LVIII. zu Parris gestorben. Er hat dem König in Franckreich Henrica IV. 30. ganger Jahr in allerhand Ges sandschaften, sonderlich an Teutschen Höfen, sehr guste Dietun. gestan. vid. Remmanni Critique über Bajis Dietun. p. 48. & Mr BATLE Diction. p. m. 598.

als Editori, zu danden haben. Fr. Pithoeus? und P. Petauius, wie auch Joa. Pistorius haben bereits dergleichen Historiam Orientalem zus fammen tragen wollen; sie find aber alle 3. durch ihre Fata daran verhindert worden. Daber ce in der Vorrede des I. Tomi heist: Collectionis huius primum nobis auctorem scias, Le-Aor, Franciscum Pithoeum; inde, Paulum Petanium: quos nominare sufficit: neque enim, prædicatione mea quidquam eis accedere ad laudem potest. Scriptores paucos, qui ad manum erant, addere Guillerme Archiep. Tyrensi animus erat, cum passim alii atque alii veluti occurrere: donec in hanc molem opus excreuit, que vel curioso, nedum studioso, mouere fastidium possit. Animum porro addidir Joannes Pestorius, qui cum historiæ aliàs bonam operam nauasset, huius etiam argumenti scriptores, sub nomine syriacorum, obtulit edendos Typographo: nihil autem ferè collegerat præter aliquot Peregrinationum auctores vulgatos, & quæ in tomos Antiquæ lectionis conciecit Herricus Canisius, cum Tyrensi, eoque editionis posterioris, id est, à prima synceriore abeuntis. Damus autem Scriptores nouos omnes, aut ita renouatos, vt noui videri possint: Excepto Alberto Aquensi, in quo Remeri Reineccii fidem secuti sumus. Nam Jacobum de Vitriaco, nonnullis locis auctiorem, plurimis emendatiorem, edimus. Recentiorem nullum admisimus: Hi omnes, aut visassibi res, & partim administratas, aut ab iis qui O 4 videviderantacceptas, memoria prodiderunt &c. wie aber, und was für Scripique, in diese 2. Tomis, Bongars an das Licht aestellet sliche in der Samburgischen Biblioth. Histor. Centur. III. pag. 111-123.

### XXVIII.

Judischer abgestreiffter Schlangenbalg. Das ist: Grundtliche entdeckung und verwerfe fung aller Lasterung und Lugen, berer sich bas gifftige Judische Schlangenzifer und Otterngesicht, wider den frombsten, unschuldigen Juden Christum Schum, und sein ganges theuer erkauftes Delig thum, theils in den verfluchten Synagogen, wheils in Daufern und beimlichen Busanmentunffren pflegt zu gebrauchen. In 7. unterschiedliche Cavitel ver faffet und zu ehrenrettung Chrifti SEfte des rech ten Mraeliten, frommen Christen, als nunmehr meinen Brüdern, vnnd Schwestern am Glauben, gur tremen marnung, den Sudifchen Blindfchleit chen jur Bug vnd Betehrung in Druck verfertie get, burch SAMUEL FRIDERICH-BRENZEN, getaufften Juben, Grofflichen Deatingifchen Die nern. Gedruckt ju Murmberg, durch Balthafar Scharffen, An. 1614. 8.

In der Dedication an den Mordlingischen Rath, schreibet dieser getauffte Jud unter ans dern also: Dises Buchlein, darinn ich jre grosse Lesterung, so sie wider jren verheißnen Wesiam und dessen lieben anhang Christlicher Oberfeit, vnd andern des Christlichen Glaubens zugethan noch

noch stettigs ond tägliche ausgiessen, entbecket, hab ich deshalb under euer Ehrenvest und here lich. Namen in Druck gegeben, zum theil das mir E. Erind H. difer Zeit wegen Nachbarsschafft am besten gewogen, und nur jederzeit zusten Willen erzeigt: Zum theil weil umb dise Resier viel Juden, das doch Christliche Personen, so jnen benachtbart, daraus ihr falsches See

mut erfennen mogen.

Lind in der Vorrede an den Chistilichen Les fer vergleicht er sich, wegen seines Namens, ein niger massen mit dem Propheten Samuel, und berichtet von seinem Lebens: Lauff fürzlich sollgendes: wie er von Jidischen Eitern zu Offers der im Land zu Schwaben nit fern von der löblichen Reuchs Stadt Remmingen erzeugt, nach Gunzburg an der Thonaw, und Rettens durg an der Kamlachin in seiner Jugend water geschicht worden, allog in den V. Buchen Mossis und in dem verstuchten Talmutzu stuckten is.

mit seinem Weib und ruhmet auch : wie ihne, mit seinem Weib und 2. Sohnen, Christoss Poalty, bajumaln Kurstlich. Brandenburgischen Diener und Werwalter des Kiosters Sulf, auf genommen habe, und sie durch gelehrte Palbores in den Haupt Stücken des Christichen Giauf waterrichten lassen, dis sie Anno 1801. Et In Julii zu Feuchtwang getauffet

Picht A. 1610, wie Fabrichis in Hift, Bibl. Kabrie. PLV.
p. 256. Und Bayle T.L. Oldsonsire Hillion Karic.
L. L. M. itrig vorgeben.

worden. Item: Daßer hernach von Tit. herrn Herrn Georgen Fridrichen, Marggrafen zu Brandenburg Christ milter Gedachtnus für einen Linspanniger angenommen worden; und bald nach Dero Ableiben, wie Tit. herr Herr Fottstiden, Grasen zu Gettingen in Diensten kommen, in welchen er sich noch

durch Gottes Gnab befinde, 2c.

Im 1. Cap, wird gehandelt von denen Got tes lasterungen ber Juden, von Schemhamphoraich Zauberen und Knoblachfressen in der Christedlacht. Im 2.) wie schimpflich sie von ber Jungfrau Maria, Beil. Cauff, Aposteln, Abendmahl, Kirchen, Crucifiren, Schulen und Rirchhofen reden. Im 3.) wie fie welkliche Obrigkeiten verunehren, von ihrem Endt und Bucher, Unsucht und Schächten, tobten und mordtschlagen. Im 4.) wie sie mit den Chris sten pflegen zu reden, und was sie täglich wider fie ausspeien. Im 5.) was sie vor verzweiffel te heimliche Geber brauchen wider Christum und alle Christalaubige. Im 6.) wird aus dem Talmut erzehler, wie ungleich und spottlich ibit Rabbinen seiber von ihrem ertichteten Meßiare ben und schreiben, neben etlicher Erzehlungen und Kabulen aus dem Talmut, darauf die Sw den mehr, dann auf das Wefes oder Propheten halten; und in bem 7. Cap. werden etliche - Spruche aus dem A. Deft und, ihren eignen Rabbinen in dem Talmut erzehlet, daß ODit Einig im Befen, und Dreufeltig in der Person fen.

Es ist diese erste Edition so var, daß sie wes

bet der sel. D. VVagenseil, nuch J. C. VVolffins zu Besicht haben bringen konnen conf. VFagenfeil. Tela Saturae p. 217. & VVOLFII B. H. P. I. p. 1216. daher diefes tare Budy ber Grundgelehrte. nun fel. herr Prediger Wulfer, nebft des ara listigen Juden Salom. Zem Widerlenunn sub tit. Theriacue Judaicae &c. wieder auflegen laffen, wid. A. E. Lips. An. 1682. p. 205. Eacherlich ists, Daß der beruhmte Busnage Tom. V. Hist. Jud. p. 2088. vermennt, diefer Ex-indaeus, Brenn, habe Schlangenbach geheissen. Bas Brenzii Scriptum selber betrifft, so hat man sich nicht barauf zu verlaffen. Der vorbelobte vortrefflis the Theologus und Philologus, Joa. VVülferus, reprehendirt in seinen gelehrten Animadaersionib, partim ignorantiam crassam Brenzii, "p. odium, uel mentiendi libidinem, uel immaturum Zelum, quo adductus Judaeis multa affinxerit &c. Der sel. VVagenseil flag: te auch über Brenzii imperitiam und mentiendi libidinem. Und ber obgedachte scharfffinrige Bayle schreibet p. m. 656. von der verdache tigen conduite bes Brenzi also: Cette conduite de Brenzius peut rendre suspecte's sa conversion: elle semble signifier qu'il ne quitta le Judaïsme, que pour se venger de quelque injure qu'il y avoit reçue. Ceux, qui fortent d'une religion par de semblables manotifs, font en grand nombre, & pour l'ordinaire ils publient cent faussetez contre le parti qu'ils quittent. Le ressentiment personel de quelque asfront, ou d'une injustice énorme, les anime à la vengeance, & le relte.

fie. conf. laud. VVOLFII Bibl. Hebr.P. 1. p. 1217.

O P. III. p. 1123. Hift. Biblioth. FABRIC. Esperacit. F. J. BEYSCHLAGS Lebens : Zeschr.

Joa. Brentii 1. Ch. p. 28. sq.

### XXIX.

Chrysostomus de Cordis Compunctione,

Augustinus de contritione cordis. in 12.

Es steher zwar weder annus, nech locus impressionis dabei: allein es scheinet, um das Jahr 1400. und etsich 80. gedruckt zu senn. Im 1. Buch, welches aus 21. Capp. bestehet, zeiget der beredte Chrysostomus: aer & pro quidus copunctio sit habenda? und im 2. Buch: que in vera cordis copunctio: & quomodo quis ad illam peruenire possit ac debeat. Was Augustini Buchlein de contritione cordis, in quo z semetipsum & alios ad veram ac debi-

aus Anselmi Opp. genommen, uid. Caue Hist.
Literar. T. I. p. m. 174.

### XXX.

tam cordis contritionem prouocat & exhortatur, anbelangt, so ist solches mehrentheis

dem Costraeum, Professorem in Academia Rofrochiens: scriptæ à multis honestis & doctis viris, Anno 1553. Vitebergae excudebat Johannes Crato. Anno M.D. LXH. in 8.

34

- Bu 1) fiehet ein schones Carmen, a Phil. Me-Innthone scriptum D. Davidi Chytraeo, & honestiffimae inirgini Sponfae cius Margaridi Filiae Laurentii Smedes, (a Reimmanno in Contin, Isag. ad Hist. Lit. German, P. III. p. 574. perperam Margareta Smedelia appellatur,) Senatoris Reip. Rostochianae; 2) Joh. Stigelii Elegia; 3) Epithalamion in nuptias M. " Dauidis Chytraei, autore Jobo Fincelio, Prof. in Acade Jenensi; 4) Nic. Cisneri, Prof. in Acad. Heidelberg. Encouium Coniugii; 3.) de delcissimo nomine, Margaridos, Sponfae, aut. Jofepho Bentio Tubingensi; 6) Euzy M. Dau. . Chytraeo, fratri fuo chariff. Epithalancii vice subjecta, a 1. Mercurio Mersheimero Hyldelbergensi lectore; 7) Hinr. Molleri Hesse; in Acad. Regioniont. Pruffice, Cormen in nuntiis Chytraci 5 8) Gerardi Neunii Sledani Prof. artium & linguarum in Acad. Roftoch publici, Epithalanium; 9) Henr. Stherit Mun-- deri Epithalamium ; 10) Kpistola aliquot de Coniugio, ad Chytracem missae, a Melanthone, Jo. Brentii & D. Erhardi Snepfis (1) Oratio de Coniugio, a Dauide Chytrmo, scripta, in honorem Cl. V. Tilemanni Stellae & ipsius Spon-1æ Helenae Rotermunds; 12) ἀφοςίσμοι γαμικοί seu Oeconomia Mathosii, in gratiam noui mariti D. amici sui; 13) Historia Margariti, cum allegorica interpretatione; 14) Epigramma Capari Peuceri de Margarito, Latine redditum; - 35) Pfalmi CXXVII. a Mattheo Roslero Lina cano Doct. artis Medicae fedditus Grateis versibus; & 16) Dauidir Chytraei Graeci uer-Cus

Sponium; & ad D. Eberardum Lothmannum Prof. Acad. Rostochianae, Sponsum, Colle-

gam lyum.

Es find biefe Carmina und Epifteln rar von welchen O. F. Schutz, de vita D. Chytraei, Lib. I. p. 81. sq. fulg. anmercet: Prosecuti funt, schreibt er: suis votis etiam alii hoc matrimonium, in quibus Chytruci Praecepter Philippus praecipue eminet, cuius elegar Cermen lat inum, alludens ad nomen S · lub Willebrochi nomine primum editum post Libro 2. Epistammatum Philippi 8. Vitemb. ab Hildebrando Grathufio tum, quod cum venustissimam Euangeli imaginem contineat, & ratius hodie poëma ta Philippi legantur, quæ tamen si non ali e re, saltim pietate sua & eleganti sermen flumine se commendant, his apponere la bet:

Margaris in conchis oritur dulcedine reris &c.



# CONTINUATIO IBRORUM RARIORUM

in fol.

R PARTE PRIMA

### BIBLIOTHECÆ ANONYMIANÆ.

Lit. O.

Nus Ecclesia, s. Johannis Epis. Chemensis, de VII. Ecclesia Statibus, abusibus grauissimis, & futuris eiusd calamitatibus ex Prophetiis & novarum reuelationum Vaticiniis. Colon. 1531. rarus, p. 13.

Pauli Orosii Historiarum libri VII. curante Ænea Vulpe Vicentino. Editio omnium prima. In fine legitur:

Ut ipse titulus margine in primo docet; Orosio nomen mihi est.

Libanorum quicquid erroris fuit Exemit Æneas mihi.

Meque imprimendum tradidit non alteri Hermanne: quam soli tibi.

Hermanne nomen huius artis, & decus.
Tuacque laus Coloniae.

Quod fi fitum orbis, fique nostra tempora Ab orbis ipfa Origine,

Ouisque tumultus bellaque & caedes velit Cladesque nosse: me legat.

p. 105. & 106.

Beati Orofii Presbyteri in Christiani nominis Querulos, f. Historiarum libri VII. Auguste per Joh. Schusseler 1471. Edit. prima. p. 239.

Historia di Padoua di Sertorio Orfato. Padoua

1678. lib. rarus. p. 124.

Orthodoxographa Theologiae SS. fidei Doctores numero LXXVII partim Græci p. Latini. Bafil. 1555. rarus. p. 13.

La historia general de las Indias, por Gonçalo Hernandez de Oviedo. Sevilla, 1535. livre tru

rare. p. 155.

Ouidii Heroidum Epistole c. Commentariis Petri Marfi, Venet. per Baptiftam de Tortis 1482 8. Novembris, p. 175.

Eiusd, Fastorum libri c. Comment, eiusd. ib. per

eumd. 1482. IX. KL. Jan. ead. p.

Eiusd. Metamorphofeon libri XV. Parme 1480. D. 176.

Einsd. Heroidum Epistole & Sappho; elegie;

de arte amandi &c.

Luce Antonii Florentini impensa a Matheo Capcafa Parmenfe accuratifiime imprella

1489, Opus rariffimum. ead. p.

Einsd. Metamorphosis, cum integris ac emendatissimis Raph. Regii Comment. 1497. end. p.

**海景を戦 )o( 海景を味** 

## THEOPHILI SINCERI

Neue

### Sammlung

Won

lauter alten und raren

### Müchern

lind

Schrifften.

IV. Stuck.

Ju sinden ben Johann Stein, in Mürnberg, 1734.



The state of the s

distinction at the mich

na produce a construir de la companya Esta de la companya del companya del companya de la compan

The state of the s

State of State of



#### I.

Itae curriculum \* M. Joa. Holungii, Bleicheroda-Thuringi, Poëtae Laur. Rectoris quondam Gymnasii Norinberg. nati A. 1595. d. 1628. Ex autographo.

#### Præstantiss.

### Dn. M. Job. Holungio, amico amiciff,

Sæpius in cursus vitæ curásque fideli ingenio penetrare, Deo cantaréque laudes, quòd bonitate sua nos texerit, atque potenter pulsarit procul omne malum, fraudesque ma(lorum,

x animo fluit, in vera pietate locato.

Optime utrumque tenes, è jucundissime Ho-(lungi,

**T** 2

Cuius

<sup>\*</sup>Hoc mez vitz curiculum Clariss. & Doctiss.
Viris DDn, Casparo Brulovio Poët, & Histor, in Argent. P. P. Itemque M. Johanni Gütherao Coll.
Domin. ibid. Inspect. & Supr. Class, Vicari &c.
Poetis Laur Czes, ingeniosiss, Fautorib. & Amicis meis zternum honorandis sub limam & censuram missum suisque calculis approbatum cum literis & hac przsatione remiserunt 8. Cal.
Jun. 1627.

M. J. H.



costam sociendet: natos natásque refus & bona queque ferat, toto quæpectore

> omnia faulta & feli gentinæ in Colles dicatorum 17. A post 6t. mat. 16 veb. M. JOF THERÆUS. Pol Cæs.

Βιοδρόμημα five Vitæ M. JOHANNIS HC GII Bleicheroda-Thuringi curriculum he tro carmine decantatum, inque fui men Liberis fuis à se relictum.

Esto meæ Vitæ cursus mihi carminis ans Patria quæ tellus; quæ Lux natalis & ar Vitales primum quo veni in luminis aur Qui pariter fuerint & Avi, charique Par Et quotus inter ego Germanos; quo

| rsatum summi clementia dia JEHOVAE                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ec ad NORIADOS me duxerit oppida tan                                      |
| iamque mihi spartam dederit; cum Con                                      |
| iamque inini ipartam dedent; cum con (juge kd                             |
| omodo sim liciti ingressus connubia; quæ                                  |
| (nan                                                                      |
| le redundarint mihi commoda; (paucule (yere                               |
| obolem excipias, DOMINI quae munus ha                                     |
| (betur.)                                                                  |
| æque redundarint discommoda; (plurim                                      |
| c mihi carmen erunt. Mea spes & CHRI                                      |
| (STE falution                                                             |
| ta meæ & portus, quo per discrimina rerum                                 |
| varios casus subter cruce tendimus omnes;                                 |
| sens esto meam scribentis dirige dextram                                  |
| ue tuam benedic quo vergant omnia laudem                                  |
| RCINIAM locus of cis fylvam voce (CHERUSCOS                               |
| igenas priscâ dixerunt, tractus amcenus:                                  |
| ciniæ Boream versus nemora alta; sed                                      |
| (Austrum                                                                  |
| fus habet campos foecundos uberæ glebæ                                    |
| l'yrigetarum felicia rura, folumque ibus arboreis mirum quam pingue, per  |
| (agros;                                                                   |
| s ad occiduum tellus Eisfoldica tractum                                   |
| idit; sed Comitum ditio, si respicis Eurum                                |
| luisque plagam, quæ spirat nubibus Austri, quine Gelsorum de SCHWARTZBURG |
| terminat iltum.                                                           |
| E a Hic                                                                   |

### Biertes Stift.

Hic HOHNSTEINIACAE quondam possessio Prælustri COMITUM Celforum è sanguine CGENTIS Grata fuit fedes per fecula quinque vel ultra. Eximiæ decorant Comitatum quattuor arces, E quibus est terram late prospectusin omnem. Aultri prima plagam versus LARA dica, Priores Sic illam dixere, Lararia facra quod intus Sint, ubi Sacra Lares Generolo & fanguine creti Tractarunt COMITES: ut eo, quod origine (primi Structores Laribus Gentili more dicarint. Respicit ad Boream Septenque - secunda-trio-CLETTENBERG monte à clivoso nomen (adepta, Aut quod eo trames ducat clivofus euntem. Hesperiæ partem fundata est tertia versus SCHARTZFELS nomen habens ab acuta ni-(pe, bafique Petræa, super est qua firmis structa columnis. Quarta sed Eoi sese erigit orbis ad oras HOHNSTEIN præaltis fuper edita cautibus (inter Aërias pinus & quercus eminet altum. Hæc Arx illustri Genti sacra nomina primum Indidit, ut COMITES audirent inclyti ab HOHNSTEIN. Inque LARA DOMINI reliqui tractusque Dy-(nastæ. Ut fera Parca parum parcens Heroibus, (æque Turres

| 7                            | Adducam causas. Vasto fulcimine templum Innixum videas saxis immane quadratis, Intus sex aras: tot Sacrificique fuerunt, Rasa cohors, quondam, sic SIXTUS Papa jubebat, Sacra peregerunt, templum lustralibus undis          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                            | Indidit Aufonius: nist me sententia fallit<br>SIXTUS Papa fuit: tali cur voce notarit                                                                                                                                        |
| ر.<br>د.<br>ن <sup>ش</sup> ر | Commemorabo locum, qui medulcedine mira Ducit & esse sui memorem me jugiter urget. Vicus ab arce LARA passus vix mille pusillus Distat viginti jactans & quatuor ædes: EXILIUM est nomen, quod ei Væ-Jupiter                 |
| f                            | Nunc ubi fum primum fub luminis editus (auras                                                                                                                                                                                |
| •                            | Celfa propago DUCUM faustis successibus (opto.                                                                                                                                                                               |
|                              | Principe cum Gnato: teneatque has amplius (oras                                                                                                                                                                              |
|                              | Has quondam Comitum ditiones occupat armis,<br>Occupat atque quater denos tenet hactenus<br>(annos                                                                                                                           |
| -                            | O BRUNSVIGA tuæ terror, HENRICUS                                                                                                                                                                                             |
|                              | Furres invadit, miserum pulsatque tabernas: SicGenerosa Domus (parcarum Lege) Dynastas, Heroasque mares, quos viderat ordine longo, Amisit tandem & stirps mascula desit esse. DUX ibi GVELFORUM Princeps Celsissimus (Urbis |

'Duxit eo: innumeri variis è tractibus orbis: Confluxere Viri juvenumque Senumque of Sperantes venia fruier morbisque levari, Arque stupenda loci miracla videre sacrati: Nam greffum claudis facilem indulgentia Pane Auditum furdis & visum lumine captis · Pro morbo fanam mentem cúm corpore fano Promisit. Miseros sic dementavit homullos. Exulis hinc inftar longinquis quisquis ab ors. Venit in EXILIUM CHRISTY, (quo nomme Dixerat hunc vicum lucri spe turpis & aun. 'MARLÆ statuam (crassa quam secerat ante E tilia Sculptor, gemmisque ornarat & auro Aurifaber corpus) selegit ritè colendam Sæpe foum ingeminans: CHRISTI pia Mater Mater aveto MARIA favoris plena, decusque Fœminei fexus! Mater sanctissima salve! Ana superstitio hæc & detestabilis error Mansesunt centum dum Sol renovaveratannos: Tertius ELIAS ibi facto & voce LUTHERUS Væ-jovis Aufonii stabulum purgavit, & agrum ' CHRISTI consevit vivacis semine Verbi. Oc Ego fum vico, Patriæ non pœnitet, orus Patre Viro docto, cui templi cura scholæque Demandata fuit, Genetriceque natus honesta: · Sic & honoratis ab avis: Maternus ab HOHN-

In celsi Comitis WOLFGANGI serviit aula: Cumque fidelis erat, BLEICHRODÆ nactus (honores ConConsulis ad clavum multos ibi sedit in annes. Sic quoque novit avum tellus patriæ alma pa-Integrum vitæ purum scelerisque colonum. Eptem è Matre pia Genitor charissimus olim Suscepit liciti charissima pignora lecti, Ut tria fœminei sexus quatuorque virilis. ICOLAUS erat, Matris qui primus ab alvo Prodiit à teneris doctus formare politas Literulas ductu Patris & numerare: dicayit Postea NORTHUSÆ sese Sartoris opellis. Difcendi studio procul inde profectus in agros Arctoos, Borusse, tua divertit in Urbe NEUENDEICH dicta, quæ vix miliaria quin-Distat ab insigni DANTISCO: hic funere Fripuit natum viginti quatuor annos: Ixu me peperit Mater dilecta fecundo Eius & à mammis Genitor me ritè Novenæ Addixit turbæ facris ut Alumnus in arvis Aoniis essem, quod post prolixius addam, Si prius & charos Fratre, charasque Sorores Ordine rettulero, quisquis quo venit in orbem. Post me vitales hausit vagitibus auras

Quam præter formam pietas & cura paternæ Commendare domus, dilectæ fedula Matris Aemula netrices fallebat gnaviter horas: Et cum pene decem foret annos nata duosque,

ELISABETHA foror, cui cum velocibus horis Natales ierant sex, mors illam abripit atra. Post hanc in mundum venit CATHARINA

**E** 5

Decessit placide terris ad coelica Regna. Limina lucis init post BARTOLOMÆUS Egressus Matris Baptismatis amne lavatur: "Cumque puer factus, primum conjungere discit Literulas, calamoque imitarier audet easden. At per majoris placuit vestigia Fratris Duci, Sartorum seque associare caterva. Hine DUDERSTADIUM, chari post funera (Annis à nato CHRISTO qui mille peractis, i Et ter quinque super sexcentos ultima clausit Fata, DEOque animam cujus fuit ante, remilia) Ducit eum Genetrix Sartori datque docendus Chara, Soror fexto nixu prognata MARIA Sit subjects licet variis, quantum scio, morbis ¿Obseguiosa tamen viduatæ filia Matris Pollice pensa trahit, patrios intraque Penates Angustam curans rem cum Genetrice senili Gnara domi peragit privata negotia rerum. Ultimus in mundi hæcspatiosa theatra GEOR Nascitur ex utero: & cum nunc ætatis adella Septimus annus, eum diræ contagio pestis Abitulit ante diem duro mihi funere Fratrem Vo prognata fuit Soboles dilecta Parentup Ordine jam retuli. Per fata domestica Parce Quos rapuere, DEUS det munera grata quiets Quique fruuntur adhuc radiis solaribus, olim Hos in pace finat lachrymosa excedere valle Am mea o ergo meæ perfiringere tempora VICE Et studia, à Pueris queis me voyère Parentes; Ouo-

| Quomodo tractarim; quibus auxiliis, ubi, (quando,                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condere fuscipio, quibus & Doctoribus usus:                                                |
| Quoquestatu positus perveni tempus ad instans.<br>Dirige CHRISTE manum: læti quicquid miki |
| Diriga CUDISTE manuna lati qui carid mili                                                  |
| Dinge Critical Dinamon. Incorporation into                                                 |
|                                                                                            |
| Omnetibi acceptum refero: lævi mihi quiequid                                               |
| Accidit, omne meis, quæ partim ex ubere                                                    |
| (Matris                                                                                    |
| Suxi, peccatis; partim quam turpiter ipse<br>In vita admis scius inscius, annumerabo.      |
| In vita admisi scius inscius, annumerabo.                                                  |
| Elligionis opus fideique professio veræ                                                    |
| Semper erant caris pretiofa Parentibus: inde                                               |
| Sacra Catechesis primordia rite docere                                                     |
| Princeps curá fuit: Gnatoque deinde tenello                                                |
| GRAMMATICES monstrare viam, quo tra-                                                       |
| (mite tandem                                                                               |
| Artium in ingenuas fuccessu ducimur arces.                                                 |
| Anhos cumque novem mea vix expleyerat ætos,                                                |
| En Ductore DEO, studii morumque Magistrum                                                  |
| Dieferic Carinos ani Marine index amagentum                                                |
| Præfigit Genitor, qui Mufarum indat amorem.                                                |
| ANCHINOANDER erat, vir quavis in arte                                                      |
| t perieus,                                                                                 |
| Alloquio facilis placido præceptor & ore:                                                  |
| Incola GEBRANUS, cujus cum nomine laudes                                                   |
| Et pia cura meis maneant infixa medullis.                                                  |
| Hujus enim ductu pueriles ludere verlu                                                     |
| Tentavi primum: memini me condere soles                                                    |
| Millenis vicibus magni repetendo Maronis                                                   |
| . Sylvestrem Musam, quam, ut ait, meditatus                                                |
| (avena est.                                                                                |
| In campos quoties (quod erat mihi mapna vo-                                                |
| (luptas)                                                                                   |
| Veipere                                                                                    |
| A cibere                                                                                   |

Vesperæ lustratum pueriliter ire solebam, Conabar toties imitari, more Tironis, Tityron in patulæ recubantem tegmine sagi, Sylvestrem tenui meditari & arundine Musam. Culmina cumque procul villarum summa vi-(derem

Fumare, & celsis labi de montibus umbras: Ibo domum, dixi: mecum quoque Tityrus ivit. Ivit & in molli requievit nocte grabato.

Oft geminas hyemes valedixi rite Magistro Et gratæ linquens post me vestigia mentis MULHUSIUM veni Romani Liberam ad Ur (ben

Imperii, vere Doctorum flore virorum
Urbem felicem templis cultamque scholisque.
Hic pietate gravem & meritis offendo Palæine
Rectorem, cujus variabant tempora cani,
Et letho propior fessuae senilibus annis
Visus erat turbæ: verum indefessus in amplo
Ludo Discipulus dextro moderamine rexit,
Rexit, in ingenua erudiitque fideliter arte.
Discipulos sovit Rector BECHERERUS amore
Qui Musis vitam dederat & moribus illam
Comtis ornabant promti parere monenti.
Post, BECHERERE, DEUM memini me di-

(scere primum Te duce, Porphyrii voces, quas ipse libellis Præfixit Logicis, & earum quinque recenset: Deinde Categoriæ, Quid, Quæ, Quotsint (Quis & usus

Et cur Aristoteles Logicæ præfixerit illas.

Ub sua merigidus tum tecta receperat hospes
Exsuccus sartor: maris o macilenta figura!

Invi-

Invidus hic semper nobis comedentibus arsia Lividulis oculis, & torvo, more Titanum Adspexit vultu, quoties cum pane sabaque Tempus erat stomachi morsum lenire latrantis. Carnibus appositis solari ventris orexin Copia rara fuit, ter vix in mense quaterve: Juscula quotidie numero pulmentaque magno Et cramben olerum mensas onerare videbam: Unda simul gelidis è fontibus hausta levandi Arentes fauces apponebatur in orca. Quam mala-grata meo cibus hic potusque fuere Fercula ventriculo! scabies hinc undique corpus Inficit atque manus mordax prurigo cutemque: Pallor in ore sedet: stomachus omnia conco-(quit illam Materiem; interius generatur noxius humor, In me pene febris fuerat qui causa malignæ. Hoc Pater audito MULHUSAM venit & (omnem Exquirit rerum formamque statumque mearum. Duritiemque mei postquam cognoverat istic 💚 Hospitis, exsanguis crudam sartoris & escam: Ito prius mecum, dixit, Rectoris ad ædes Pro meritis vitæque tuæ moderamine dextro Dicito, ceu debes toto de pectore grates: Post mundum à scabie crudique gravedine Libera te videat membrum NORTHUSA (Scholæque Gnaviter in Phœbi castris qui certet, alumnum. Hoc facto ad Patrios migramus uterque Pe-(nates, Quos intra scabies geminum me tetrica mensem Ante

Ante momordit adhuc, dicae quoque limenad

Mularum veni lustratum sacra vircia,

Ngressus demum mansi, dum tempora Titan Quinque per autumnos repetitis duxerat annis. Hei mini quæ puer hic mala sum tolerare coa-

Alfi, sudavi, non tutus ab hospite vixi:
Verbera distribuit Zythoque meroque solutus
Incustis stentem colaphis me rist aduncus
In gemitu lachrymisque meis saltare jubebat;
Aut buccas instare meas, quas ilicet udus
Hic hospes, lapicida ferus percustit iniquum,
Impletum quoties cyathum vacuaverat uno
Haustu, funde puer, dixit, carchesia Zythi,
Funde, scyphum reducemque moneto recurrat

Hic hospes madidus majori ex parte culullos Torquendo, noctes consumsit quinque per

Illius intra ædes nam tot me vivere novi.
Inde ministrando desessus & absque quiete
Digestoque cibo contraxi denique febrim,
Quæ mea membra gelu & recidivo torruit
(igni,

Cornua ter lunæ donec pleno orbe coiissent.
Fidus erat Ludi tum perdoctusque Magister
HEULERUS primo: Verbi qui rite Minister
Divini electus sibi post succedere vidit
ERMICHIUM sama celebrem pietatis & artis.
Hic cum Collegis, schola quos conjunxeat,

Impendit curam, quo cerea corea juventæ

Inge-

genuas artes moresque doceret honessos. rates si quisquam meret, hi meruere docen-

inc ego post quinas repetito sidere messes ORTHUSA egressus divertor in UrbeLutheri, Lix illa dies, primum qua lætus in Urbem Lagne LUTHERE tuam veni! felicior ista ux sit, Gymnasii qua primum sactus Alumnus ub prudente gravis moderamine Gymnasi-(archæ!

SCHOEPFFERE scholæ illustris dexterrime (Rector

loria Pieriæ Gentis, faustissima Lux sit,

yua Te conspexi mira gravitate docentem!

yuam veneranda tuo cum mansvetudine mixta

si vultu gravitas! quam summa scientia rerum!

yuam verus pietatis amor, tibi Zelus & ardor!

commoda quam methodus studiumque sideli

(docendi!

Acceptum refero Tibi, Vir celeberrime, quie-

n Logicis valeam: feeit tua provida cura rosperitante DEO, loca quod tractare facrata conatus fuerim: Te prospiciente frusci contigit hospitio FORSTERI nobilis olim heiologi MANSFELDIACOS Antistitis interastores. Pietate gravem & præstantibus ausis lunc cum fata virum rapuissent, post quoque

receptor venerande, tua GOEBELIUS ille ives ISLEBII non ultimus inter honores ub fua tecta mihi dat nutrimenta recepto. Iteger hic vitæ civis probus atque benignus Largi-

ter appoint victum, potumque fainbre nera nutrivit me privatosque penates. Ochrega Our benefacta videt DEUS ut benefacta re-Oro, gravique bonis cum fœnore commod Ix ibi tres fueram (manet alta mente re poltum Brumas, quando Parens naturæ debita folvit Pondere deposito carnis, matremquem mario Arque fuam fobolem fpoliatam Patre reliquit Protinus ISLEBIO Mater mœstissima Natum Me revocat sperans sibi quid solaminis inde In Patriam ut redii, luctum resonare Penates Studio cum mœsta lachrumantem Matre So-Extincti defient miserum immatura Parentis Funera, nec monitæ possunt compescere fletus. O quoties quoque flens dixi: Chariffima Mater Tuque Maria Soror, quid luctus hic efficit in-Defunctos equidem fas est lugere: maritam

Defleat ut conjux; fleat atque marita maritum, Et Genitor fobolem; foboles orbata Parentem: Sed, modus in luctu recte teneatur, & ultra, Quam divina piis præscripsit regula, non est Lugendum: quare, dixi, desistite luctu. Sit modus in rebus, sunt certi denique sines, Quos ultra citraque nequit consistere rectum. Ponite nunc lachrumas, nimium ne slete Parentem.

Subdita Divinæ semper sit vestra voluntas.

Rbe resurgebant Lunæ post cornua nono.

Quando

Quando suis Gnatis Præsecus in arce LARA(NA

Me Præceptorem præfixit (mentio supra Arcis sacta suit, natali est proxima vico) Hic animi prudens, vultu gravis, artis & usus Notitia clarus Præses pius atque benignus, MATTHIAS qui dictus erat cognomine VIN-

Me fovit, tumidi & cujusdam depulit à me Vim technasque viri, qui tum vivebat in arce. Proque falute mea stetit assertorque sidelis Incolumen spirante minas desendit ab hoste. O quam sidus erat Patriæ Pater! ille sciebat Parcere subjectis & depressis superbos; Judex æquus erat corruptus munere nullo. Dent pia Fata tuo cineri, Præsecte, quietem: Cumque animam russus rerum sator ossibus apte.

Junxerit, æterna cœli det pace fruaris.
Interim in ore meo cum perpete laude mane-

Semper honos nomenque taum, dum vixero (vitam.

Imidiata modo cum nunc trieteris abijsset
Ex aula revocant me Fata iubentque redire
Ad Sacra Musarum viridaria; svadet id ipsime
Mater, & ulterius pendere docentis ab ore
Me monet ut studiis possim Patriæ utilis esse.
Hinc comitante DEO BRUNONIS ad oppida
(veni

Oppida Saxoniæ, quam nuncupat incola (BRUNSVIG.

At natura soli Boren quod respicit orbem,

Urbis & ingenium atque insvera cibaria corpus Provinus insestare meum: nam rancida lardi Incochi stomachus pernæque resecta suilla Frusta meus coquere atque in alentem vertere (succum

Non poterat: natura cibo mea abhorruit illa. Rgo farcinula composta rursus ab Urbe

Prædicta nummis vacuus discedo viator Longum iter eximiæ tendens ad NORIDOS

(Oras

Sirius immodico canis igni quando coquebat Per loca montanæ regionis & ardua faxa Erro per ignotas falebras, per inhospita tesqua Eheu quam pressit cum humeris mea farcin

dorfim

Quos humeri exgravida fenserunt mole dolore. Quam vehemens rapido sitis exsiccavit in atta Arentes sauces, ut eam vix sluminis unda Sistere sat suces, ut eam vix sluminis unda Sistere sat suces! quam tædia longa viarum Ante meas sesso lassare in corpore vires, Hujus quam portas ad NORIDOS advena ver! Sæpe quidem patulæ posità sub tegmine pini Sarcinulà memet sic consolabar in umbra: His graviora licet non sim perpessus in omni Vità, tam longum nec iter desessus ob æstum Calcarim rapidum, qui vires decoquit omnes. Obdurabo tamen, dolor hic mihi proderitolim.

Ædia non solum decet hausta referre Viarum Inque same inque siri transactos dicere soles; Sed benefacta simul, mihi quae sub sole viant Contulit interdum bonus, ærumnæque miserus Oblato stomachi latratum pane refecit Desilientis aquæ gelido ut sonte rigavit

Aren-

Arentes fauces & ficca libella recenti Lacte serove juvencarum Zythive liquore. Vicus ab oppidulo QUERFURT (quod Præfut Halensis Qui quoque Parthenopes Reverendus Episco-(pus audit Possidet: illustres olim tenuere Dynastæ De MANSFELD, quorum natus de semine (GEBHARD. Gui conjux uno peperit gratissima nixu Pignora nona, deditque octo demergier unda: Sed servata DEI nutu, post omnia mirum, Amne falutaris baptismi immersa fuere: Arcis in æde sacrà de fornice pendet ahenum Ex quo funt loti infantes baptismatis unda.) Nonproculest, vici lapsum est è pectore nomen. Huc introgressum via me perduxit ad ædes Pastoris, Verbo Christi qui qui pascit ovile. Mox ubi pulsaram postes impransus, aperta Panditur ecce domus, Pastoris prodit & Uxor Blando fubridens vultu sic fatur: Amice, Quisquis es, intuitu ex primo cognoscere pos-(ium. Quis sis, quidque velis, nisi me sententia fallit, A pastore meo tu grata viatica quæres. Divinare potes, dixi, Matrona pudica, Veridicusve tibi Genius prædixit in aurem: Sie est, ut sentis, nec te sententia fallit A pastore bono mihi grata viatica quæro. Heec ubi fatus eram, placide, mora nulla, marito Indicat ipla suo, votoque reversa potiri Me facit: ecce tibi puro de farre placentas. Inquit, & è nostra florem similiginis album Menia: . .

Mensa: défession récéen tha membre stimone Sille bono Zytho, queni canthams: ille propi Is epulle fintus potuque rigarus ad alamas Me converto prius cum supplice voce JEHC Gratus ago grates Pattori deinde benignotoxil Firs & uxori quod prandia lauta dedissent. Out benefacta vides DEUS hare benefacta reargitei, ut de Te promisit pagina sacra; 🗥 A Reddemanu plena cum foenore rodde benignik hde VARISCORUM MUNCHBERGAM (deferor, die exalo per of montes calulam ad textoris cit The first and and the first Hoffies crut facilis, meque in fua regna nect-Furfureo biduum faturabat pane: (ferina 🗀 "Carne vel assatà caruit miser) ipse levavit Fontis aqua gelidi fitientia labra, mihique M Præbuit ut liberem collandans frigida fontis/ Pocla: sitim est ibi mos populis restinguere 13. 18 B Torq or (lymit: Se raro exhilarant Cererls Bacchique liquore Splendidiora licet volviillet ponere fercia Et l'entecosten mensis celebrate superbia: Cella tamen prohibebat inops & curte supellet. "Quantum, qui dat, habet, mihi largus abande "Ut defint vires, tamen est laudanda voluntas. Gratus ago grates epulis pro talibus Undam/ Flumine degelido coctumque en furbare panein Accept

| Accepi granis pergrata ci<br>Commida mille DEUS t                                                     | ibi textor amice re-                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Proquetus pictate domum<br>Quando dies alterque die<br>Tertia fulgebat primis au<br>Exec MUNCHBERGA p | s procefferat. & iam                                          |
| 4                                                                                                     | /undisa                                                       |
| Tædia multa meis humer<br>Acclives pedibus spinosis<br>Arbustis itiner moverunt                       | s modò farcina colles<br>que undique leptum<br>Solis & æltus. |
| Phoebus ad occiduum cu                                                                                | m nunc delcenderet<br>(æquor                                  |
| Memo fed intrantem me                                                                                 | hib hia tecla recepit,                                        |
| Mille licet vicibus peterer<br>Janua ut intrarem de noc                                               | te fub hospita tecta.                                         |
| Cordis ab interno duce                                                                                | s fuspiria multa canali                                       |
| The first for the same of the                                                                         | (tandem                                                       |
| Me vertam, dixi, per opa<br>Verfor in ignota ignotus.<br>Ignatus felfos artus ubi n                   | regione locique                                               |
| <b>Incallum</b> petii : durus ma                                                                      | gis incola faxo                                               |
| Atque adamante fuit Hor<br>Effe reor, quos non has                                                    | commovere querele.                                            |
| Byruthano tibi Civis fere, Digna tuis quondam DI 4                                                    | agrestis & excors.                                            |
| ion On ita villa procul dista                                                                         | batab Urbe Byruthi,                                           |
| Hat concedo timens invi                                                                               | ue in nubibus ignes.                                          |
| Villica pulfanti foribus me<br>Hospitium que mihi prom                                                | ox aditat apertis.                                            |
| essimment from f                                                                                      | l 3 Vilia                                                     |

Villicus adveniens (non more Lycaonis) inquit. Quis novus hic hospes congestum, cespite cul-(men

Pauperis hoc tuguri subiit modo vespere sumo? Cui primum, Salve, dixi; post ora resolvens Talibus aggredior dictis: Mi villice, cernis, Quod jam densa cadat summis data montibus (umbra

Et Sol præcipites rubro lavet æquore currus:
An non me noche hac patiere quiescere tecum.
Fronte super viridi læto vel gram ne prati!
Sarcinulam deponetuam, contra inquit, Amice,
Men' ita rere serum mea qui te tempore nochs
Tecta subire vetem? stomachum si pane latrasi.

Vis explere, sitimque recenti lacte levare, Adponam? dicto citius sert villica panem, Et cum lacte novo frustilla minutula miscet O quam grata meo suerant hæc lævia ventri! Dapibus exess do membra sovenda sopori, Perque intempestam noctem dulcissima somni Munera carpo DEI tutelà salvus & umbra. Postera cumque dies ortu prodiret Eoo Excitus è somnis post actas luce tenebras Surgo DEO grates peragens, stratisque relicis Russiter meditor præsixum: ibi Villicus ante Me secum ad sacrata Byruthi templa reducit. Quærere regna DEI verbumque audire docest.

Post me dimisit pransum, callemque notavit.

Illice digna tuis DI reddant præmia factis
Digressus dixi: te sospitet, oro, JEHOVA,
Proque tua pie ate tibi bona mille rependat.

Tot3

Tota penè die durum in convallibus imis Feceram iter sitiens & anhelo sole perustus, Donec devexo propior jam vesper Olympo Oppiduli portas mihi svasit inire BODEN-(STEIN

Rupibus in mediispositi, cui Caucasus horrens. Desuper impendet jam jam ruiturus in unum. Furcifer hospitium mihi caupo negabat iniquis. Olfaciens loculum non multo ex ære tumere. Tardius adventas: Te non admittere possum, Perge viator, ait truculentus, & hospita tecta Quære, ubicunque potest, hic janua nulla pate.

Sed foris infaustam sortem casusque sinistros.
Dum deploro miser (quis n. sic jubila prometr).
Accola Cauponis me sub sua tecta vocabat
Largus & admissum mox Zytho & pane cibavit,
Nocte super secto justique recumbero tutum
Postera cum primo stellas Oriente sugarat
Clara dies, bonus hic hospes quo tramite per-

Monstrat, & ut felix sit iter, de corde precatur. Tu quoque vade, vale, dixi benefector amice, Quas ego non possum grates persolvere,

In pia qui non est surdaster vota, repender.

ngelicis de me DEUS hac quog; suce Ministris

Mandatum dedit, ut loca per salebrosa viantem

Portarent manibus, ne forre recussus acutis

Pes meus objicibus scopuli lædatur inertis.

Lterius medio coclum fol altus habebat Pronus & Oceani vergebat ad æquora, fidis U 4

the second property that we

الله الله الله الله المالية ال

| Ut veni his cinclus custodibus [HiRIALIBE]                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (BERGAM,                                                                              |
| (Noridos in tractu pegus cft) ibi mode repolid                                        |
| Ora viaticulum Paltosis destin beiligue                                               |
| Promat & exhilaret me fessum pane vel eere.                                           |
| Nec mora, Pastoria teverendi promili unor 13                                          |
| Grando fatis fruitum panis cum lacte coado:                                           |
| Amplius & Sacræ Præfectum misst ad ædis                                               |
| GEUDERUM titulis & avorum languine clai                                               |
| (rum)                                                                                 |
| Qui viçum huncabavis relicum possidet hurtis                                          |
| Quinque suo è loculo dedit hic mihi Nobili                                            |
| Unde cibo fellas recreabam in corpore vires.                                          |
| Unite cloo tellas recrejuani in corpore viresia.                                      |
| Et placidà laudè saturatus membra quiete<br>Anseris in molli resovebam vellere mocuo. |
| Ucclequente pedes in amornam NORIDOM                                                  |
| Designative protes in annual research                                                 |
| Que tantum reliques inter capit extralit Urbes                                        |
| Quantum lenta solent inter viburas Cupress                                            |
| Me tandem ducum lætate, NORICABERGA                                                   |
| Voce falutantem: nunc falve NORICABER                                                 |
| the later of Maint for in add (CA)                                                    |
| NORICABERCA viris falve celeberrima ma-                                               |
| Cepis U                                                                               |
| NORICABERGA opibus falve ditiflima: nutrix                                            |
| Mularum falve: Germaniæ occibile falve.                                               |
| Ir pietate gravis, præstabilis arte Sebaldi                                           |
| Juxta ædem sacram Ludi-moderator honoms                                               |
| Qui LEONHARTUS crat cognomine LEM-                                                    |
| Inter Discipulos numerat me protinus, Urbem                                           |
| Inter Discipulos numerat me protinus, Urbem                                           |
| ranc at craming relige, miro, tere more l'arentis,                                    |
| Fovit                                                                                 |

Foolt amore, havet, and promovet, atom Pe litera privatos primam informare tenelles Filiolas HELDI Doctoris curat, & anni s E. facto spatio and post pression Ephelic Ista C STOEBELINE, tuo Guato, quem rite docerent Ac ut in urbe morer gelidam post frigori Bis me folkadiit; bis frugibus ares teith ef Isterea fortis me dira tenaciter ursit Adverlæ rabies: inlignia torthina ventris Sendi per mensis spatium vigilesque dolores, Seeme dysenteriæ quos carnificina creabat: Nilmodo de scabie cruristique tumore pedum egge eres masses. Nil de prutitu referam mordace, vel illis Morbi feminibus quae funt communia milkis Phoebi (fi dicam, cundis; non fallor) alumnis e Ertia pene fuit mellis, cam NORIDOS ori Arfir shire minus, dictasque relinquere terras. Ante fed (in monut pictas & confeia mens me Impulit accupit benefacti) è pectore grato Diferences egi Tibi LEMMERMANNE Maern enimodialos orditarios di Oddi Graces, non quantas debebam, sed modo quan-The state of the s Pauper ego poteram, mea quodque Camcen Them grates mentis specimen depromere versu Dicedencie grant tune notira novisima verba Fautor honore DEUS Tibi foenora mul find phose meneral on blockers, twom jekan wa Lusoni ya Celulia **di** Celulia SETUE.

| 302                        | •                       | Cirtico                                | Crimes.                     |                         |              |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| Com                        | noda mu                 | lta DEUS                               | , Precep                    | tor amand<br>(rependa   | c,           |
| Sospit                     | et & tec                | um Sobo                                | lem chara                   | mque ma                 | r <b>i</b> z |
| Inc                        | abiens p                | er agros S                             | VEVORU                      | M ducor<br>(Urbe        | ad           |
| Nome                       | en ab arg               | ento fece                              | Teutones                    | olim<br>nes albo.       | 317          |
| Argyı                      | ope est                 | Trebocun                               | quam S                      | turmi ling<br>(vetul    | na<br>He     |
| Aemu<br>Nomi               | la Roma<br>inis æterr   | nis <mark>ad</mark> fec<br>ni famâ tra | la profun<br>ensmilit &     | da nepoti               |              |
| Hæc l                      | Irbs me                 | claro reci                             | pit famosa                  |                         | A<br>OL      |
| Uberi                      | oris opes               | doctrinæ                               | haufurus 🤇                  | x artes.<br>Diverat ho  |              |
| Hebdo                      | omas, æri               | is egens e                             | n sollicitar<br>ue revisere | e Penates               | . S          |
| lutus i                    | ut auxi ic              | numisqu                                | e revertere                 | r almi,<br>M ad fac     | í.<br>Ti     |
|                            | _                       | •                                      | te<br>mortisqu              | mpli Lyc                | i.           |
|                            | • •                     |                                        |                             | (dicar<br>norique p     | n,           |
|                            |                         |                                        | brabo, que                  | (ternii                 |              |
| Me tai                     | men erep                | tum leth                               | è discrim                   | ine fervet<br>do carina |              |
| Cumq<br>Vit <sub>e</sub> m | ue aliis it<br>credo va | er exolus<br>dis RHEN                  | terrestre ra<br>I, que ferr | apacis<br>et ad urbei   | 'n           |
|                            |                         |                                        |                             | tus mœn<br>(Fran        | d            |
| lector                     | ei quond                | am fundâ                               | re: Venta                   | nte fed aus<br>Fluctu   | :a<br>5-     |

| Fluctusque adverti fremitu eheu findimus æquor  Ix è conspectu terræ robustus in altum Remex ducebat lembum remisque regebat: Cum subito ex oculis nostris coelumque diem-                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eripiunt nubes: funduntur ab æthere nimbi; fit fragor: infurgit pluvialibus Auster ab oris Altaque coerulei vada RHENI turbine persiat. Infequitur clamorque virum stridorque ca- (rinæ)          |
| Quam fluctus circumtorquent atque humidus<br>(Aufter,                                                                                                                                             |
| Accipit hic laxis laterum compagibus imbrem<br>Aveus, haurit aquas: præsentem cuncta mi-                                                                                                          |
| Fortem: confession gelidum pallore timorem<br>Le Corm incerto est, quidnam sugiatve petatve;<br>Lemum rejiciens hic, inquit, nulla salutis<br>ipes est! occidimus! jam jam submergimur<br>(undis! |
| remplo nobis solvuntur frigore membra, figeminus; duplices tendens ad sidera palmas rafia quisque refert: O terque quaterque beati Queis ante ora Patrum Patriæ sub moenibus (alimæ               |
| Contigit oppetere! ô nostri miserere JEHOVAI<br>O miserere mei, clamavi CHRISTE Redem-                                                                                                            |
| O miscrere mei, nec desere CHRISTE Redem-                                                                                                                                                         |
| (ptor!  Mé peccatorem præsenti in mortis agone!  CHRISTE salus mundi modò me discrimine                                                                                                           |
| (lethir<br>Eripuille                                                                                                                                                                              |

204 Eripuisse potes, Tibi foli fola potestas de mano Vel Tibi fi certum est rapio me flumine mergi, Ne terra tumuler: Fiat tua justa voluntas. Ne pereat miferere mei, mitifime JESU, mil Spiritus: atque meam clemens folare Parentem Germanosque tuo reple folamine mæstos A Ne nimium doleant, hac mors fi forte notefcal Interea querulo misceri murmure RHENUM Emiffasque preces vidle DEUS almus ab alto Et tandem nostri summa ex bonitate miserus Suggerit auxilium quo proxima littora tangat Lembus & incolumes tandem potiamur arenz Atris abhine odo post foles teda fubibam Adventusque mei caufas ingressus eidem Exposui (verum nil de discrimine vitæ) Quæ contra: Fili quam fit mihi curta fupellet Nofti, nec viduæ folet ære tumere crumena: Suppeditabo tamen quodcunque crumenave oral ne adjunct BRUL OVIUS ille Poeta Continet ut, Fili, possis impendere Musis al Atque aliquando tuæ Patriæ fervire DEOque Le ubi fata, rogat festertia mutua, cultum Datque novale loco certi quod pignoris efto. His ita porrectis me moesta remilit ad oras

Alfaticas, aliquot ftudio vigilace per annos Ut TREBOCUM Mulas colerem facrum Ly muso requens combem hacenes labra rigadat

Inibus è Patriis ad moenia dicta reverfus ARGYROPAM ARGYROPAM leto clamon build) concellit nothis loca commoda Mulis Annus, ut invigilans studies hac immoror Litt

H

Signa recenfebat bis Sol fua, tertins ibat. naiOogosque fimut colais pieclesta notavis m bone muka mihi memini conferrebeni-महाराज केरियों काम करा व रिवासी जन्द में स्वा**द्धिक्रा** onente DEO, ne forte deesset edaci rimen stomacho, nec amichi membra ca-经数据信贷证据信息 的现在分词未完成的现在分词 ga, penu ex almo Divi stipendia MARCI draginta duos faturare quotannis alumnos upus in ingenua qui ponunt gnaviterartes) ibus ac refovent lædat ne corpora frige. ut ego pariter fruerer bonitate VIRO-(RUM ndida triga animo pro me curare paterno gaibus unus erat roseo CLUTENIUS ore liens ex cathedra Doctor qui jura decebate r in æde Sacrâ PETRI JUNIÒRIS ibidem be DEI sancia nulli pictate secundus. DREAS COTLER cui reternas debeogray maga angawa na padanga a mada **(test** tius adjutor BRULOVIUS ille Poëta pictate gravis. Virture celebris & arte tit. O qui se BRULQVI clare Professor dibus exornem dignis benefactaque vestra! e prælete film quit, noc mea lingue lothere an adamen all there is a conception to Pater renum firmmus, qui justit egenis petias & opem conferre rependet ab alto la frequens equidem sitientia labra rigabat large Cerecis Bacchique frequention hamor a privatos mammis conducta penates para bes concessit nostris loca commoda Musis: licitus docto Profitentium eb presendi. tores Sophie (nulle est jactauris verbis) ... iologosque simul colui, prælecta notavi; Bis-

| Bisque peroravi celfo de ponte cathedræ, and Verboque Grajngenum & Latino fermone                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In numeros, fic BRULOVIO admittente Poëta<br>Bis BELLARMINI dicti: opponere contrà<br>Publica me vidit cathedra & dissolvere nodos<br>Sub FROEREISENIO Librûm Doctore Sacro-                                                                                                                             |
| Sic quoque GISENIO (qui facri codicis olim<br>ARGLI/TORATI monumenta facrata doce-                                                                                                                                                                                                                       |
| Præside conatus pietaris amore cavilla Hæreticumque plicis tortos elidere nervos. Hujus sunto rei programmata publica testes Et vivæ chartæ monumentaque cætera, pulchris Quæ Typotheta notis in vulgi publica sparste Inde Magisterii spectabilis ille Brabeutes Obtulit & Lauri summos mihi FLORUS ho- |
| Ardua Magnificus TREBOCUM magmenta                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cum sub purpurea curaret epomide SEB1Z<br>Grandævi Gnatus, medicas cui porrigit herbas<br>Phoebus ex emeriti segultur vestigia Patris.<br>Ternio Gentis erat, TREBOCUM dum ves                                                                                                                           |
| Pieriæ, quorum pietas mens candida, & almis<br>Aonidum mammis exhausta scientia rerum<br>Nota suere mihi satis: hæc ansam ergo dede<br>Ut duraturæ cupidus conarer ab illis                                                                                                                              |
| Post compos factus colui pro viribus illam. Inno-                                                                                                                                                                                                                                                        |

Letnææ

Innotui primum LISTMANNO, Patria me-"Cui tellus eadem est, cujus Pater optimus olim Binos in tenera me instruxerat arte per annos. Sic me JACOBI mens ad se traxit HONOLDI Candida, mens expers fuci fine fraude dologue. Hic probus & docta præstabilis arte Magister **ULMA** cui patria est SVEVORUM in pinguib. agris Crim non calcata gereret sub pectore corda Candidiora nive, & cum verbis facta coirent; Charus erat mihi, ceu mea lumina, fratris & Præsentem colui, meminique absentis honeste, Utque DEUS juyet hunc tueatur fospitet oro, Sit quocunque loco meus hic JACOBUS HO-(NOLDUS, O quem Te referam GUTHERÆE Poëta. (Magister! De pietate tua, comtis de moribus, alma Rerum notitia & sincera mente fideque Quid multis ego jam? loquatur res ipfa, bo-Sat perspecta viris hæc sunt: hæc omnia amo-(rem Expetiisse tuum mihi fax atque ansa fuerunt: Immensum quamvis nos separet intervalium, Non GUTHERÆE tamen tuus unquam epe-(clore HOLUNGI Labentur vultus candor pietasque fidesque. Hæc mihi culta fuit doctorum trigavirorum Donec & ipse mei fuero memor, atque superstes Sensus in hoc fragili dum corpore vivet, corum Lethææ me non faciant oblivia ripæ Immemorem ; teneat defixam in pectore fedem Quisque meo. Incolumes DEUS hos mihi fer (vet amicos. Sol bis signa poli duodena peregerat, arvis

Soi bis ligna poli duodena peregerat, arvis Alfaticis ubi me revocant ad NORIDOS Urbem Fata per ardentem Phœbeæ lampadis æffum.

Vix iter attigeram medium, me quando cul-

Nummi deficient: (folet ut studiosa caterva Ex Academiis ad patria tecta reverti Acrecarens) DEUS at rursus prospexit egemm. Atque inopinanti comitem fidumque bonum.

Arte Virum eximia junxit durisque peritum;
Tædia facundus qui pelleret inter cundum;
Largus & exposito pro me dependeret ære.
Symbola cauponis In nostro carmine nomen.
Hujus pono Viri merito cum perpete laude.
COELIUS est: Verè cœli certissimus hæres.
Debita naturæ si solverit ultima: Cujus.
Nomen ut à cælo est; sic rescum nomine pul-

Convenit & nomen cum re; qui tendit

Arria coelorum in vera pietate fideque.

O COELI, facræ Themidos Phoebique Sa

Cum benefacta pari non possum reddere pondo. Compleat alma DEI bonitas ex divite pens. Teque tuamque domum pro voto sospitet on Atque manu plena magno & cum soenorered

All the second sections in

Tra

s mode ab adventu foles abiere, malignes ando medificoris inflorum depascitur artus. die recumbanten recidivo maceratient THE Machaonia præstabilis ille SEBASTUS cinine Vir Tanto dignus famâque perennî INLANUS Medici non ultimagloria cretis vith facili dictuque affabilis omni, 👓 🚌 Mante DEO languenti è corporemorbum Bullt arte sua & docto medicamine sebrim in mensem jacui ceeco velut igne perultus. ic Medico fateor vitam debere, nec anquam e fatis potero, præstem licet omnia, gratirs. Cumque redire mez meiperent in pristina (Vires, et & antifici morbus medicamine pullus: ignes pierate Viri & præstantibus ausis ovida Magnificos fecit quos cura Scholarchas, Adolescentes quorum pars maxima Gentis tritiæ ingenuos mihi commilere docendos: dua laborantis meritoque didactra per anni nadrantes solvent prompti numerantone mithe the state of t Ante celebrati fuit hæc mihi functio cura :mandata Vin, sie disponente JEHOVA are Vir æternus pro quâ pietate fideque MMERMANNE, tibi firm debitor & mea -(meeum bles esto, DEUS si quam superesse Parentis ift mea denativult buffa diemque supremum. Ein ZEILEISENI Gnatam mihi fredere The state of the s giumo thalami, rebus folamen in arctis foret arbitriis atque obsequiosa mariti: O in

O infausta dies atro carbone notanda! O bis quinta dies infelicissima JUNI! Qua mihi juncta fuit sociali foedere conjux, Nam mihi conjugium contractum nulla creavit Gaudia, sed potius luctum magnumque dolo-(rem Qui me discruciat, quem constanti fero mente Donec me Christus terrestri labe folutum Evehat in cœlum, funt in quo gaudia vera. Pignora conjugii nunc ordo referre requirit Ouæ conjux nixu fœcundo has lûcis in auras Protulit & fobolem peperit sic dante JEHOVA Infantem primo nixu fub luminis oras Progenuit, cui post sacrà baptismatis undâ Loto CHRISTOPHORI factum est peramabi Prolem hanc CHRISTOPHORUS WELHA-(MER qui fidus in ampla Aede Xenodochii mysteria sacra JEHOVAE Pandit præco gregem pascitur fideliter almå Baptismi pro more pio suscepit ab undâ. O Reverende tibi quid propietate rependam Susceptor, Sobolisque meæ Patrine? petentis In mea qui tam promptus eras tum verba nec Invitæ mentis signum nutuve dedisti. Qui pia facta videt, DEUS hoc tibi, credo it Et collara mez proli cum fornore reddet Gloria fit CHRISTO cujus de nome CHRISTIFER accepit. Mi fill CARIST Bajulus ut CHRISTI sis, dignus & ejus amaram

Ferre

| Ferre erucem: arque equidem materno à lact                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (tulisti<br>Sordida CHHISTOPHORE in memori f                                      |
| (mente revolvam                                                                   |
| Ulcera, pus torpens, scabiem tumidasque mari-                                     |
| (fcas                                                                             |
| Quæ spurcaretuum primo mox corpus ab anno:<br>CHRISTOPHORUM fateor te vero nomine |
| CHRISTOPHORUM fateor te vero nomine                                               |
| Sub amore and modified tempore Challed                                            |
| Sub cruce qui pressus tenero fers corpore (CHRISTUM                               |
| Quam conturparit, mi Gnate ophthalmia                                             |
| (vultum                                                                           |
| Atque tuum, Medicorum voce, taraxis ocellum                                       |
| Fuscarit memini, cum nondum bimulus esses                                         |
| Sub cruce sic pressus tenero fers corpore                                         |
| (CHRISTUM,                                                                        |
| CHRISTUM, qui medicam per opem Docto-                                             |
| (ris in Urbe hac HAEINLINI (cujus lans fit meo in ore peren-                      |
| -right (cujus ians iit meo in ore peren-<br>(ms)                                  |
| Le scabie mundum fecit tumidisque marifeis:                                       |
| Et perhonorandi, juvat hoc meminisse, mari-                                       |
| (tam                                                                              |
| EIBNIZI, mea quem celebraverat ante Ca-                                           |
| (mæna <sub>i</sub>                                                                |
| Restituit visum, decus & reparavit ocello.                                        |
| Luic, ô mi Fili, dum vivus in ossibus imis                                        |
| Perebit calor atque in corpore vita superstes                                     |
| Astronæ grates debere fatebimur ambo                                              |
| Fungor ut officio doculemque informo ju-                                          |
| (ventam                                                                           |
| Z 2 Fine                                                                          |

Viertes Study 313 Finivit celerem Titan fere tertius annum: Heu mihi quæ mala fum passus! quam noxi Spicula falsiloquæ sensi, quæ nequiter in me Lividulum torlere cohors atque invida turbe Quam famam lacerare meam mordace cavillo Perque venatæ furiosa tonitrua linguæ Innocuo nocuere mihi! quam hostiliter astu Quælivere suo, quo nænia trita tabernis, Et rhythmus fierem scurris & fabula vulgo. Sed vindicta DEI est: despectu vindicet hic

Retribuatque manu linguis ultrice dolofis Ut meruere. DEUS Vindex ulciscere justel Fac ut telorum nimbos sim fortis ad omnes. Et patiens vera vincam pietate dolores, Sacra tuique legam placide vestigia GNATI.

Non delet interea mihi quæ collata recordor Innumero numero benefacta referre bonorum. Quos inter primus mihi præstitit ubere dextra Patritiæ Gentis Vir avito Nobilis ortu HARSDOERFERIADUM pellucida stella,

(IOHANNES CHRISTOPHORUS, nulli vera pierate securi

Nec virtute minor, Patrii Collega Senatus, Dexteritate gravis, qui libertate loquendi, Præditus ut nigrum, quod nigrum, & candida, (quæ lunt

Candida forti animo & reclà cervice vel ipsim Dicat in os Penthei bromioque furentis Agaves. Hic mihi cum Gnatum (qui nomine Patris so-(dem 100 miles 11 may 200 miles (200 miles

Dicitur & pariæ est non degener indolis hæres) Ingenua dederat formarier arte tyronem, Ejus & in studiis, me præceptore, beatos Successus animo sapiens dignoverat intus, Quomodo larga DEI bonitas (cui, quicquidha-Acceptum foii ferimus cum laude) labori Discentisque simul benediceret atque docentis: Meque meamque domum grandi pietațis acervo Pene saburravit: quoties modocunque penates Illius accessi, nunquam nisi jutus abibam; Si qua per errorem deceptus devio (homullus Nam ficut reliqui, fum gnatus labilis ADAE) Cepfor is est placidus, flammas nec ructat ab ore; Pollice conatus laudandos laudat utroque. Hic HARSDOERFERUS (paucis ut thulta (prehendam) In quo cana fides atque intemerata bonorum Congeries, veterisque patent vestigia recti, Adjuvat & facto me confilioque fideli Fulcit ut invidulos contra confistere possimi, Hinc mihi semper erit DEUS; & licet ejus ad .(aras Non offerre queam vitulos: angulta doini res Hoc negat, is nec eget, si ferre valerem: Quantumcunque tamen præconia nostra valefbunt. Semper agam meritas grates, ubicunque licebit Et tua semper erit pietas infixa medullis, HARSDOERFERE, meis, dum vitæ hoc videro Non opis est nostræ grates perfolvere dignas. Si qua pios Numen spec at coeleste, yel usquam

## Bierfes Stud.

Si quid justicie est: meritis Tibi digna reponat Promise HIOVA, tuamque vigere det arboris (instar.

Consite que riguæ est in ripæ margine, Gen-

national in the second of the second of the second

Das puch der himlifden offenbarung der beiligen Wittiben Birnitte von dem funig reich Sweden, in fol. mit gemahlten Figuren. In calce ftehet: hie hat ein ennb bas puch aller bimlifcher offenbarung der für aufferwelten geipom fen Chrifte fant Birgitte von bem Runigreich Schweden, von ben geiftlichen vetern bes priprungt lichen Cloftere ber beiligen Marie und Birgitte ju matgiten mit gar geitiger ler ond erfartiem fleiß in bife obengeschribne zal und ordnung fleifligflich ju famen pracht, ob pilleicht annbre offenbarung (als erfunden ift) ber beiligen Birgitte, burch irrung pber freuelich von einichen mie bos gefchech juge fchriben murben (aufgenomen die die in difem ges genmartigen puch, oder in bem merern feben ober lefen fannt Birgitte begriffen fein) Die follen als falfch und irrig erfennt werden. Das nach folder geittiger Bewerung in der Runiglichen frat Mirnberg burch Anthonien Koberger Burger bas felbs im andern nach taufent funffhundert jaren ge bruckt und am xij, tag bes monate Julij feligflich (got ju lob und ber beiligen Framen Bugitte) vo

Lubed in Latein. heraustam\*, burch Florian Maldauff von Waldenstein, ju Rettenberg, Ronigl. Rath und Statthalter ber Defterreichts iden Schauskammer ju Insprud, Befordes rung, Maximiliano bem Rom. Konig iu Che

ren, aus dem Latein übersetet worden.

Sin der Vorrede, wird gemeldt: wie seine füs nigkliche Maiestat dem erbern vn fürstehrigen Anthonien Koburger Burger ju Nutemberg ges gefdriben, gebeten und mit erzeigten Onaben ond Butheiten erbeten, bifes gottlich puch ber himlischen offenbarungen mit gemelten Sigus ren in lateinische vn beutsche fprach gertrucken, ber barauff mit feiner bewerte Arbeit on fchicte lichfeit (bie fich in andern feine getruckten pue dern bigher icheinperlich erzeigt) bifes buch ber himlischen offenbarungen getruckt bat.

Es find barin nachfolgg. Stude enthalten : Der Sendbrieff Johannis von Turrecremate. Die Bull Bonifacii vber die heiligung Birgitte. Bore red Matthie vber bas himlisch puch. ... Siben. pucher ber himlischen offenbarung nacheinander. Worred Alphonfi vber das acht puch des hunlischen Renfere zu ben Runigen. Das acht buch. Rea gel unfere Saluators, Ettliche gebet Die fint Birgitta teglich gepet hat. Das neundt puch Der himlifch offenbarung genant Die auffe-Schwaiffenden bas ba ift funderlich vber Die Res gel. Das Leben ober Legend Birgitte.

Es war biefe S. Brigitta eine Schwebische E 4 Drine

<sup>\*</sup> Die Latein, edit. wird in J. L. Bunamanni Cetalog. p. 35. um 8. Chaler aftindrt.

Princeskin Wulphonis des Alesten von Meri cien Gemalin, mit welchem fe 8. Rinber genge te, die alle sind canonistet worden. Rach bem Eod ihres Gemahle, gieng fie nach Stalien und ins gelobte Land, Die heiligen Derter zu befehen? Sie behaubtete, daß ihr die Regeln, welche fie Benens von ihr gestiffteten Ordenseleuten vorale fdrieben, burch ben Deren Chriftum felbft bot Bort zu Bort maren in Die Reder dictivet word ben. Welche Regel fo wol als bie Offenbade tungen von verschiedenen Pabften bie Befiditis gung erhalten baben. Smar murbe ben bem Bakkifden Concilio geflagt, daß allerhand Irts thumer und Regereien sich barinnen befanbens allein Erich König in Odnemard und Schwe ben, nahmen fich ber D. Brigitten, famt allen Bildoffen biefer Reichen eiferigft an, und fcbrie ben beswegen ein weitlaufftigen Brief A. f474. an bas Concilium; worauff beschlossen wurde, Einigen, darunter auch Turrecremata war, bit neue Untersuchung und gangliche Entscheidung ber-Sache auffzutragen. Belche bann biefe Offenbahrungen von neuem für göttlich erkläte ten &c. uid. D. ISELINS Lexic. I. f. 621. 622.

## Ш

in quibus Chaldaicæ, etiam Librorum Esdræ, & Danielis suo loco inseruntur: Deinde post Thematum i Radicum omnia deriuata, & vsus latius deducta; ac linguarum Chaldaicæ, Syr. &

Br Arab. vocabulorumque Rabbinicorum cum Hebraicis conucnient am; Latina ad uerbum nersto adiungitur, ad quam; Vulgatæ, & Soptuaginta editionum dinerentia sideliter expenditur. Demum nomina propriaad calcern nouo ordine digeruntur. Auctore R. P. Doct. F. MARIO DE CALASIO ord. min. sisseru. Prou. Romanæ, linguæ Stæ proessore. Opus Reipub. Christianæ, & præserim Diuini nerbi concionatoribus, ac S. Icristuræstudio incumbentibus summè utile, & apprime necessarium. Tomi IV. Romæ 1621. fol. nai. ap. Stephanum Paulinum Superiorum pernissu. Voll. 2-

F. Bernardinus à Montecalus, Ord. Min. obs. in Rom, Cur. Procurator, & eiusd. ordinis Vicarius Generalis, hat diefes rare, iplendide und fustbare opus potth. Gregorio XV. P. M. augeschrieben. Muff welche Dedication, Fr. Mich. Angeli à S. Romulo, Ord. Min. de Obs. Prouinciae Genuae, S. Th. Prof. & in Conuentu S. Mariae de Aracoeli almae vibis Hebr, Ling, Led., generalis, lejensmurdige Porreda an den Leser fulgt, in welcher de Indicum origine & utilitate, Concordantia--rum Biblicarum commendatione, Concord, Scriptoribus, und was in specie unser Autor hierinnen vertreffiches pracftirt, und wie er fich . Der Lat. uersion Xancis Pagnini mehrentheils bes Dient, ergahlet wird. Sab fin praefat, wird folgene - bee gemeldet: Dum autem haec post continuos annorum exantlatos labores feliciter absoluta, & optime digesta in publicum د. څو

usum A. proferre parabat, septuagintal&am-plius annorum tædio & senio obrutus, naturæ cessit. Fel. autem record. Paulus V. de Sacris literis, & linguis, quæ ad earum intelligentiam conducunt, optime meritus, cui noster hic Marius in minoribus familiaris. & in Pontificatu gratus, ne tanti uiri labores perirent, Reuerendiss. Patri Benigno Genuens, minorum Generali Ministro, hanc curam demandauit, ut in publicum ufum, & Ecclefiæ utilitatem quantocius eos prodire curaret. Id tanto libentius præstare curauit præstantiffimus uir, quanto fummo Pontifici acceptabilius, fuo fodalitio honorificentius, & 5. Scripturæ utilius fore cognouit. Dum autem perquireretur harum linguarum Hebraicæ præcipue, gnarus, qui, quod Auctor funere præpeditus, præslare non potuit, eius nomine diligentius, & accuratius abfolueret: mihi potissimum eam demandauit prouinciam, ut fedula cura, & feria data opera omnia fecundum ipsam auctoris mentem exacte præstita præso committerentur &c. Diefer Borrede ftebet bas Leben des Auctoris, folgenden Sinhalts: Marius à Calafio, ita cognominatus ab oppido nativo, quod inter Samnitum montana, non longe distat ab Aquila ciuitate, Bernardini Senensis corpore notiffima humili, fed honesto genere fatus, adolescens D. Francisci instituto nomen dedit. Expletis, non fine fructu tyrociniis, artium liberaliorum, & Theologiæ curriculis, addiscendæ linguæ Hebraicæ, eiusque percipiendis, & enodan-200

chodandis mysterius totus incubuit. Tantos in hoc studii genere fecit profectus, ut eum generalem in Vrbe Sacri idiomatis Magiltrum institucrit, Doctorisque prinilegiis, & Bitulo, sui sodalitii Viris mussueto, & pene interdicto, decorauerit fel. mem. Pont. Paulus V. bonarum literarum optimus parens. Cuius rei honorificum extat vestigium in Biblioth. Vaticana, ex ea parte, quæ nouiter adminuta est Sixtianee, in qua inter cætera tanti Pontificis egregia monumenta, illud peñicillo, & literis exprimitur, quod Marium hunc, ex nostră familia, aliosque, tum Prædicatorii Ordinis, tum alterius generis Doctos Hebræi idiomatis in Vrbe creauerit, & fouerit professores. Multos habuit hic, & erudiuit, ex diuersis provinciis adventantes, discipulos in æde D Petri in Monte Aureo. quam aliquando rexit, & postea in Araccelitana. Eò totum eius tendere desiderium: co propendere videbatur affectus, at uberiar, o frequentior fieret huins letene notitia, quam ille pleniorem quam familiari sermone expliplicare poterat, continuo quadraginta, & plurium annorum labore adeptus est. Temous nullum, nec quod in fratrum trielimo necessariæ resectioni supererat, absque lectione prætermittebat, nec absque codiculo quod. Hebræo in populum, vel in campos exibat. Facilem habuit accessum ad Paulum V. cui in minoribus familiaris, & a Con. fessionibus. Ipso sui obitus die longiorem cum co protraxit sermonem de his operibus cudendis, quæ

que, ut & auctore superstite, in lucem prodirent, Pontifex maxime desiderabat, sed post viri obltum accurate edi præcepit. Humilem, & ad fui instituti normam, pauperem femper vitam egit, femper etiam ferius in Rudiis. Obiit sepruagenarius & ultra ex rupto apostemate, Psalmos cantans Hebraice, audita Saluatoris passione, expletisque & præmissis cunctis Christiani hominis officiis, IX. Kal. Febr. 1620. Claruit fub Rudolpho, Matthia, & Ferdinando Impp. Scripfit Grammaticam ad Hebr. linguam addifcendam. Dictionarium Hebr. & Concordantiarum Hebraicarum multis fuperadditis ad S. Seripturæ intelligentiam perutilibus, quatuor concinnauit Tomos. Dann folget Fr. Luca Gua dini Hiberni Manapien, olim ap. Salmanti-cen. Th. Prof. de Hebr. Lingue origine, prastatia & vilitate opusculum.

Es ift diß Werd fehr foftbar, und wirb it Auctionen für 40. bis 50. fl. erstanden. Du her Buxtorf in Praefat. Concordant. Hebr. recht fchrubt : A. 1621. Romæ prodierunt Nount Concordantiae auct. D. Fr. Maria de Calafio Ord. Min. Prou Romanæ, L. Sandæ Professor, Opus (plendidissimum & sumtuosissimum, in IV. Tomos distributum. Textus Hebræus hic ex R. Mardochai Concord. eft defumtus, eiusdemque ordo & methodus retenta. Sedulam a industriam in emendandis deprauatis tum numeris tum vocibus, ex multorum locorum collocatione deprehendi. conf. Clerici Bibtoth. X. & N. Tom. I. p. 180 fq. N. Bibl. T. IV. -20g-

T. IV. p. 742. & Pfeifferi Oritic. Sacr. p. 176. Man findet in diefer Concordanz-Bibel nicht allein die Bebraifchen Borter, welche allegeit mitten auf ben Blattern ftehen, nebfe ber Lat. Verfion gegen über, fondern es ift auch allezeit y am Rand angemerdet, worinnen bie LXX. Inzerpp; von der Vulgata abgehen, fo, das man auf einmal feben tan, worinnen fie von einander cheeben. Der Grund diefer Ebr. Concordanz At ans R. Nathans feiner, fo ju Denebigiges mbrudt, und nachgehends burch R. Mardochai wermehret, und ju Bafel aufgelegt worden jeges nommen. conf. ISELINS Hift. Lexic. L f. 692.

10 ANNES CASSIANUS de Infitutis cenchioram. Origine: causis & remediis vitiorum. Collascionibus patrum. in 4.

Ad calcem fithet: Expliciunt vinginti quatreser collectiones Sanctorum patrum conscriptæ Ab Joanne enemita qui & Caffianus dicitur: Impresse Balilen per magistrii Joannem Amerbach: Anno domini M. cccc, lxxxvij. (1497:) Deo

Brotias. Berd eine Commendaticis brepisque empfisio de Auttore praemittirt, muis nim. ac quella fuerit: quos libros: ad quos. Z de quibus scripserit? welche fich mit bitsen Derten falieffet; Utigitur preelari haius viri opera tanta commendatione digna ab omnibus legere cupientibus facilius haberi 111

possint: Nuper in inclute Basilepsium vibe page accuratilinam comittem eme : gem : artificiolamque ac perutilem z. non visam per capita distinctionem: singula sycum inscriptionibus suist in leas voum cor--mains funt collectors climatisque litector anchemicaribus: ve liquido comitue; iman ad frugifere impressorie artium comm inderionem: omnumeue diligenter in hi recontium villierem: Saluntaris auco - Ari Jest Christi gloriam & kongremesan seft benedictus in secula. Anno nativitais - aiusdem. M. ceac lxxxxvij. [1897.] Main Die XIII libros: de institutis canobiarum Z de acto principalinim visiorum semedile hat Gall Caftori episcopo jugeschrieben; die X. Coller patriou I scythica eremo, Lemis episc. & fisen tichadia; die VII andern Collegioner propi aber in Thebaida Egypti cremo consistent um, Honorate episc. & Eleucheria: die VII. wh times Collationes anachoretarum in viteriors Egypti partibus habitantium Joniniano: Mr zervio Leontio & Theodora.

Mein der Autor in seiner in Collation einige Lehren sührte, die man fün pelagianish gehalten, so schrieb deswegen S. Prospensition Bucher wider ihn, unter dem Link in Contra Collatorem. uid. Zedlers grossen Universallenie. Vol. V. s. 1276.

Photius nennet dieses Opus tq. omnibus numeris consummatissimum. wid. CAVE I. fol.

OUDINUS handelt weit auffige de wies feri

where & dottrina nostri Cassiani, Abbatis olim Messiliensis y Semipelagianorum Principis, Comment. de Scriptorib. Ecclefiaft. Tom. L. f. Eligination fequencial and the second

10. Cassani Opera omma sind in Lateinischer E Sprach verfertiget, etliche aber bavon nachaes Shends ins Griechische überfest, und insgesamt Mae Bafel An. 1485. ju Antwerpen; A. 1747. -mit Henr. Cocquii Noten , wie auch zu Romaine - serfchiebenemahl, sonderlich aber zu Douvay An. 1617. Und zu Arras An. 1628. mit bes Alerdi Gazaci u. a. Commentariis gebruckt wore ben. In bieser lettern Edition hat auch Gasaens eine Apologie für dem Cassiamum bingu gefüget, sub tit. Vindiciae pro fancticate Joa. 2. Caffiani.

Die neuefte Auflag feiner Werde ift zu Francks Furt (oder vielmehr zu Leipzig, bei Thoma Frits ichen,) 1722. in fol. herausgekommen. cum - Comment. Alardi Gazaei, Coenobitae Ve-& dastini Ord. S. Benedicti. Ab eod. denno recognita & a mendis, quae irrepferant in priori, repurgata: Commentariis ipsis tertia marte audioribus illustr. reddita: nouoque Ensuper in libros de Incarnatione, qui deside. Tabantur, Commentario locupletata; wonu man fich der Edition, so zu Arras gedruckt, bes Dienet hat.

HIERONYMI CINGULARII Aurimotani terfissima latini eloquii Synonymorum Collectanea:

34

non modo epl'as: verti etia carmina cudere volentibus oppido idonea: ex multijugis
& quidem luculentifimis cum Oratorum til
Poetarum feriptis ftudiofa recognitione veluti
quedam progymn ifmata eruta: vernacl'oque
fuo vt inuentu fint faciliora accommodata: ac
denuo fe'm alphabeti feriem deprompta atque
concinnata, Annexus est Tractatulus vtilissi
mus de uocum proprietatibus seu terminorum differentiis.

Guolfus Cyclopius Cicneus artium & philofophie Doctor ad Lectorem.

Qui proferre cupit variis rem vocibus vnam Et fub diuerfis: fignificare: notis.

Huc properet iuuenis functusque etatel virili:

Quem linguam Latio: flectere: more inuat Huc volet instar apum: legat hic dulcissima mella

Hec casia dulci: rura: thymoque fragrant

Hic funt fasciculi vario de flore coacti:

Quos fub Auentino: prata tulere: iugo Quemlibet hec adeo reddent polyonyma (promptum

Ut Lugdonenses: non trepidaret: aquas Que facundus habet Rhetor celebrisque poeta:

Hic fimul in paruo funt glomerata libro. Impressum Liptzk per Baccalaureum Uuosfgangum Monacean, in platea Grimmensi Anno domini 1514. in 4.

Cingularius hat dieses opellum Synonymorum seu Polyonymorum, wie er es nennet, 2.generosis optimae indolis adolescentibus. Christophoro & Nicolao Seydelizz Germanis de

dient,

dipirt, ex literaria Aurimontanorum officina nono Kal. Decembres An. 1512.

### VI.

\*\*Reformatarum Ecclesiarum, quae in praecipuis quibusque Europae Regnis, Nationibus, Prouinciis, sacram Euangelii doctrinam ur è profitentur: quarum Catalogum & ordinem sequentes paginae indicabunt. Additae unt ad calcem breuissimae observationes: quibus, um illustrantur obscura, tum quæ in speciem ugnare inter se videri possunt, perspicuè, at ue modestissimè conciliantur: & si quæ adue controuersa manent, syncerè indicantur. Quæ omnia, Ecclesiarum Gallicarum, & Belgiarum nomine, subjiciuntur libero & prudenireliquarum omnium, iudicio. Genevae, apud etrum Sanciandreanum. M. D. LXXXI. in 4.

Gulicarum & Belgicarum, quae Reformationem Euangelicam profitentur; 2) Catalogus Confessionum, iuxta seriem temporum, quo singulae scriptae & editae sunt, als: a) C. Augustana 1530. b) Quatuor Cinitatum, eod. a. c) Basiliensis circlter Annum 1532. d) Heluestica prior 1536. e) Saxonica 1551. f) Wirtembergensis 1552. g) Gallica A. 1559. h) Anglica 1562. i) Heluetica posterior 1566.) k) Belgica 1566. l) Bohemica postrema. 3) ad Lectorem



tor verus cickur sainar, vei Hainar, i Eccles. Castrensis, vid. A. E. Lips. 169: heraus. Die Praefation, wie auch Consistentie. Die Praefation, wie auch Consistenties geschrieb auch ein Buch de Sacramentis zu Gei 1598. herausgegeben hat. Die A. i die veränderte von Anno 1540. At Teutschen Heluetischen Cons. de An. 1 Henr. Bullinger, welche Rud. Gualther Lat. übersenzet hat; Die Anglica de lischet auch in den Opp. Jo. Juelli, und thems Pingel. R. u. Sch. Staat. c.

Die Conf. Belgicam hat Guido de Bre andern aufgeset; von der Confess. Tetra vder IV. Cinitatum, videlicet Argent stantiae, Memmingae & Lindauiae, tor, nicht Joa. Sturmius, sondern Mart rus, uid. omnino SCHELHORNIF Amos ter. Tom. VI. p. 30 9. De Confess. Bohem. REIMM. Catal. B. Theol. p. 303. Ton.

eo spectare uidetur, mie D. Buddeus in Isag. Hiff. Th. p. 502. a. schreibet, ut ostendatur. Lutheranae Ecclesiae addictos in praecipuis fidei capitibus consentire cum Reformatis. conf. h. l. de Confess. Reformatorum particularibus, JAC. L'ENFANT. Disc. de Confessionibus fidei &c. Ohneracht Diefes Syntagma Confess. gebachter maffen jum brittenmal gebruckt wore Den , so ist es boch noch rar. Wovon obben -Johter REIMMANNUS l. c. p. 387. also schreibt: Auctor huius Collectionis est CASPARUS LAURENTIUS, vir docus, pius, pacificus. Et Corpus hoc doctrinæ totum quidem ad mentem Ecclesiarum Reformatarum. guibus Auctor addictus fuit, est adornatum, & à C. Massonio P. I. Anatom. Vniu. C. 8. D. ... 38. pro uniuerfali agnitum; dignum tamen, quod manu diligenti versetur ob raritatem, & multarum Confessionum non facile obuiarum congeriem.

## VII.

PETRI de CRESCENTIIS Opus ruralium Commodorum in fol. ohne Titul. In calce stehet: Presens opus ruralium commodorum Petri de prescetus hoc industrioso caracterisandi stilo ad cunctor 21. utilitatem omnipotentis Dei suffrasio nouissime impressum enim in domo Johanine de VVest falia. \* Alma ac storentissima in vnimersitate Louaniesi.

\* Qui imprimebat Louanii 1473. uid. Maittaire Annal. Typogr. Tom. I. p. 373.

¥) 2

# Viertes Still.

P. de Crescentiis hat dieses auf Ron. Care fehl verfertigte und hernach ju Bafel wiber gelegte Buch de Agricultura, Fratri Aya de placentia, Ord, Fratrum predicatorum s rali magistro, dediciet, darinnen er sch cum presentem librum ruralium con dorum ad Dei omnipotentis honorement renessimi regis Karoli delettationem. meios ceterorum utilitatem inchoassem z affem. multis z uariis occupationibus ditus diu perficere distuli. Verum a nobili fanctitate ut complerem rogatus pro Dominico mandato libenter rec dicionum z civilium occupationum = relicto quibus non poteram sie a ut open expediebat quietum habere habitationem septuagenarius me transt al Der Autor hat dieses Werck in XIII der eingetheilt, das 1) handelt de locis ha tabilibus eligendis &c. Das 2) de da "tis &c Das 3) de agris colendis &c. 20 4) de uitibus z uineis &c. Das 5) de and ribus. Das 6) de hortis. Das 7) de mi & nemoribus. Das 8) de uiridariis 🚆 Das 9) de animalibus &c. Das 10) del uersis ingeniis capiendi animalia sera 💆 Das 11) de regulis operationum ruis Und das 12) de iis, quæ singulis mensi funt in rure agenda.

Lib. I. c. 1. schreibt et von sich selber of Ego P. de crescentiis ciuis Bononiensis se tempus adolescentie in logica medicina scientia naturali totum consumpsi, z demunicatione

bili legum scientie insudaui pacifici status wius. Post flendum scisma illius egregie Is. que vero z fibi proprio nomine Brid est bona per omnia in omnibus mun-= Limatibus dicebatur. Cognoui quam comtata vnitate ac statu pacifico in dissenem. Odium z liuorem non erat iustum s peruerse divisionis immisceri negóciis. oque annis triginta dinersas prouincias earum rectoribus circuiui fubiectis iuam libenter tribuens - - multosque libros Quorum z nouorum prudentum perlegi Lucrías ac varias operationes colentium vidi. Demum ciuitate quodammodo ana gratia reformata tedio late circuitio-≥ lese libertatis affectus ad propria redii Cernens, quod omnium rerum ex quibus **Luid** acquiritur nihil est agricultura meji-Dihil uberius - - ad cultum ruris mentem Dumque conuerti - - - Librum ruralium Imodorum inscripti quia de commodis Is tractat &c. Die paginue in diesem mit Gothischen Buche den gebruckten Werck stehen nicht oben, sons: unten, in calce folii, Von welchem Ges uch herr D. Löscher in Stromat, p. 286. O schreibt: Primus Aldus numeris paginas Dauit, ab Anno quippe 1496, post illum spographi nonnulli ad finem paginae nume-8 posuerunt; sed Aldi consilium, qui suriorem oram elegerat, praeualuit. In benen Franckischen Actis erudit. in der W. Sanml. wird g. 12, einer Latein, Edition HOU

Police

VIII.

clesto & Husio ad nostram hanc æ Germania, Gallia, Anglia, Flandria & ipsa demum Hispania, veritater gelicam sanguine suo constanter ob runt. JOANNES CRISPINUS, groß 4

Su 1) stehet FRANCISCI BERA

En quibus illecebris liber hic blanditur En quales titulos pagina prima ger Exilium, tormenta, cruces & verbera, Præcisas linguas, fulphura, vin

ecuti, Reip. Christianæ plurimum ad gratiam & gratulationem attulissemus: tamen quum ante pos nemo nostrorum hominum operitam . raro & inustrato non modo manum admolitus esset, verum de re generibus adeo varia, partibus infinita cogitare ne venisset ei quidem in mentem; cætera fere nos omnia, quæ multa magnaque videbantur, sepositimus libenter, dum hoc etiam erga te postremo munere perfungimur. Excitabat nos veritas ac varietas, multitudoque in omni genere exemplorum eorum hominum. qui superiorum illorum quos attigimus, vel æquarent in re gerenda virtutem atque constantiam; vel sortem & conditionem splendore domestico suo, & omnium ingenuarum artium cognitione superarent (cuius generis ad nos ex vtraque Germania & Gallia nonnulli, ex Anglia & Hispania plerique peruenerunt) imprimis autem valtorum & impotentium hodie quorund. hominum perfidiosa cum immanitare conjuncta peruersitas & insania, quos inaudita rabie ad sanctissimis quibusque viris periculum inferendum quotidie progredi videamus. &c. 3) Jo. Tagautii Protrepticon carmen ad Hieropolin (f. ad S. P. Q. Geneuensem, quo situm etiam oppidi describit; ) 4.) Eiusd. Tagautii Voium Deo O. M. Seruatori confecratum (in gratiam & vsumElectorum omnium, qui tum exauthorati Euangelicam veritatem suo sanguine glo-'riosissime consignauerunt; tum merentes adhuc imperatore Christo, pari (si res tule---- 9) 4 . . . . . rit)

rit) constantia in puluerem & aciem prodituri sunt.) 5) Elenchus, complectens nomina Martyrum, qui his octo libris Historiae Martyrum continentur; und endlich 6) eine Admonition, in welcher er nebst andern erinnert, cur Actionum titulo, inscripta sit hæc historia, quem inscriptionem & in priore olim editione sequutus est? nempe quia nomen illud augustum, singulari quodam ac proprio quorund minime malorum hominum præiudicio solis Apostolis attributum, rerum publice gestarum publicam & popularem memoriam potius, quam priuatae rei rationem aliquam contineat &c.

Der Autor, dessen kaltionen alle gar gut sind, war ein gelehrter Genffischer Zuchdrucker von Arras gebürtig, in iure und denen humanioribus wol ersahren; der aber, weil er sich zur Resormirten Religion bekannte, von Paris nach Geneve gehen muste, woselbst er auser diesem Martyrologio Protestantium, verschiedenes heraus gegeben hat, und An. 1572. an der Pest gestorben ist. wid. gelehrt. Lexic. & Bayle Distion. p. m. 934. Im übrigen wird dem geehrten Leser nicht mißfällig senn, wann ich dem selben hier dassenige communicire, was solggelehrte Männer, sowol vorn als hinten in mein Exemplar, mit aigner Hand, geschrieben hor

ben.

## In frontispicio.

Cum tot in ærumnis vitæ noclesque diesque Omnia circumstent vadique fata pios:

Non animam grati dubitemus reddere Chri-

Quam natura sibi reddere quemque inbet. Debita peccato mors omnibus una luenda

Autori vitæ vita ferenda Deo est.

Sic pro Christo animam qui proiicit, inuenit (illam,

Vitaque pro tali morte beata redit.

Fridericus Widebramus,
S. T.Doctor scribebat Noribergæ in exilio sub finem
Anni 1576.

## In imaginem Crucis Christi.

In cruce pendentis quoties tot vulnera Chri-

Peccatis meditor facta cruenta meis: Territat immensi toties me poena reatus Quam par me miterum sustinuisse suit.

Tu tamen es clemens, nec non peccata re(mittis

Sanans verberibus faucia corda tuis. Et nostras sordes effusi sonte cruoris

Abluis, vt rursus simus imago Dei.

Quis tibi non dicat meritæ præconia lau-

Et toto grates pectore semper agat?

O nimium rigidis præcordia consita Saxis

Hæc nunquam aut raro quæ benefacta mo-

Interest mundus patrantur regna ruinam Et poenas Christo gens inimica lust.

1 7

Ipse triumphabo precioso'in languine Christi In morte in vitæ spes mihi dulcis erit 200 Mr 200 63

Placide obiit Anno 1595. die 1. Octobr, mane hora VII.

> M. Mastricias Holingas, Minister Eccles, scribebat Noribergæ 12. Martii Anthis is no 1586.

D. Hieronymus ad Hedibiam, quæstione vndecima.

Triumphus Dei est, passio Martyrum, & pro Christo nomine cruoris essuso. & inter tormenta læticia. Cum enim quis viderit, tanta perseuerantia stare martyres, atque torque ni, & in suis cruciatibus gloriari, odor noticiz Dei disseminatur inter Gentes, & subit tacir cogitatio, quod nisi verum esset Evangelium nunquam Sanguine defenderetur. Neque enim delicara, & divitiis studens, ac secura confessio eff, fed in carceribus, in plagis, in perfecutionibus, in fame, in nuditate, & siti. Hic triumphus Dei est, Apostolorumque victoria.

Sanguine fundata cit Ecclesia, sanguine coepit Sanguine succreuit, sanguine siris erit.

M. Laurentius Dürnhofer,

Evangel, minister in Eccl. Noribergensi, scribebat die festo beati Matthæi apolt, A.89. &c.

Nonne duodecim horæ funt vnius diei? Symbolum & manus Christophori Pezela D.

Ab

ad calcem ftehet folgendes:

Pfel. 37.

Subditus esto Deo precibusque frequentibus insta

Hic animi faciet prospera vota tui.

σενάζομεν σας έμενο,

ora labora sedulo.

Matthaeus VVesenbecius. Den 5. Junii Ap. 1586. in Christo Gotselig ents schlaffen.

Pfalm 34.

רבות רעות הגן Multæ tribulationes iusti, at ex illis omnibus l.berabit eum Dominus.

Johannes Auenarius,

Nitere tu uera virtute, Deumque timeto,
Præsto erit ille tibi, praesto erit ille tuis.

Albertus Lemciger, Icribebat Viceberge An. 1576.

שלמה

שובה הכשה עם נחלה

Bona est lapientia cum hæreditate. Vitebergæ seribebat

M. Valentinus Schindeler Anno 76.

IX.

Turco - Graeciae Libri octo à MARTINO CRUSIO, in Academia Tylingensi Græco & Lati-

Latino Professore, utraque lingua odita. "Quibas Græcorum status sub imperio Turcico, in Relina & Ecclefia, Occonomia & Scholis, iam inde ab amissa Constantinopoli, adhæc usque tempora luculenter describitur. Cum Indice copiolissimo. Gum Gratia & Privilegio Ces. Maiest Balileae, per Leonardum Ostenium. Sebastiani Henricpetri impensa, in fol.

Ge ift big ein Buch, bas man gar felten gu , Beficht frigt; wovimen Crufius, bet unvergleichl. Graecus, p. 185. mildet, daß et meuros introdu-. Hor Barbaro-Gracose L. in nostram Germaniam Its -weiter feli Bei mas vor Belegenheit aber um: der Cruffus die Biffenschafft-von der L. Gracco-, Barb. befommen habe, erzehlet Serr D. Fabei-Duike, nebft den Innhalt aller 8. Bucher, Lib V. P. 1. f. Volum. VI. Biblioth. Graecae, p. 6937 big 704. und aus demfelben die Hamburg. Bibl. Hift. Centur. X. p. 45.

Epitaphia Leonarti Pamingeri Aschauiensis, vi-. ri pictate, eruditione, & virtute præstantis, Musci clariss. Patauii in finibus Bauariæ, ad D. Nicolaum Secretarii, pie ibidem defuncti, & sepulti, a Sophonia Pamingero Patauino; Leonarti Filio, & quibusdam-Reuerendis, clariff, piis, ac eruditis Viris scripta. in 4.

1) In der zu Regenspurg A. 1568. dat. Dedication, ad Ludouicum Comitem in Octingen & Harburg, &c. puriorem de Filie Dei docti-· (a)

mam, ac liberales disciplinas & ampledentem & fouentem strenue, meldet Soph. Pamin. ger, in diesen raren Epitaph. Lit. A. iij. von seis nem fel. Bacer folgendes: Natus est Parens meus Leonartus Paminger A. 1495. Domin. Lætare, Andrea Patre Senatore in Aschau, Castello generosiss. Comitum à Schaunberg, octo milliaria infra Patauium Bauariæ, ad Danubium sito. - - - Venit Viennam Austriae A. 1513. usus est ibidem M. Joan, Zeth, priuato præceptore, Clarisl. Viris D. Sebastiano de Fronleutem, Joa, Trapp, Christophoro Kilber, & Mart. Edlingero, ad clauum Gymnasii sedentes - - Circa finem Anni 1516. recedens, sese Patauium Bauariæ confert. Ubi susceptis ex Agneta conjuge matre mea tribus filis & 4. filiabus, ex quibus Ego tantum, & frater Sigismundus superstites sumus, totius vitæ suæ curriculum in functione Scholastica & Tabellionatus officio, maximis fane labori--bus, affiduisque (ut ex opusculis relictis constat) pro syncera Evangelii doctrina certaminibus, pertenui stipendio contentus triuit, multis bonis, piis, & eruditis viris, præcipuè (quod plurimæ ipforum manibus fcriptæ testantur Literae) Viro sancto Luthero, Melanthoni, Vito Theodorico Norimbergenfi, Ibero, Stengelio, & aliis cariffimis. Defuncta autem. A. 1557. d. 19. April, matre mea, quinquennio post, Barbaram viduam sterilem ducit. qua quoque A. 1564. die 24. Aprilis, morte sublata, reliquum vitæ in cœlibatu triuit. Anno autem 1567, morbo, quo die 13. Aprilis

lis correptus erat, ingrauescente, viribusque paulatim deficientibus, d. 3. Maii, post horam circiter V. matutinam, A. æt. fuæ 73. in yera agnitione Fili Dei, obdormiuit. Reliquit multa pietatis plena, contra Papistas, Anabaptistas, Sacramentarios, aliosque purioris, de Filio Dei, doctrinæ hostes, ac depranatores, latina, & vernacula lingua feripta, Opuscula. Item, elegantiss. 13 prophanas & facras, ex Plauto, Terentio, Macropedio, & aliis translatas Comcedias, imprimis autem Opus Musicum, hactenus non visum, & præstantissimorum virorum calculo, in octo Tomos digestum: Quorum primi duo Evangelia, Epistolas aliasque (quas motetas vocant) Ecclefiafticas Cantiones, de Tempore & Festis totius anni, Tertius missas, continet &c. worauff

2) Etegeia Soph. Pamingeri folget, de obita
Leonarti Pamingeri parentis sui cariss. Ad reuerendum, pietate. & doctrina præstantem
Virum D. Petrum Kezmannum \* Norimbergensem, nuper Ambergensis Ecclesiæ Concionatorem & superioris Palatinatus Superintendenrem, nunc Sulzbachir in tedib. Nobilis &
Clariss. Viri D. Hudshrici Si zingeri, LL, Doctotis, sillustrissimique Principis Guosffangs, Colmitis Palatini, &c. Considerii, propeer pariirem doctrinam exulantem, scripta A. 1567, m
Julio. 2) necounomos ciusci. Leon. Famingeri,
Parentis sui carisse tumulo inscribendum;

<sup>\*</sup> vid. fupr. pag. 207.

Nabipolitano, Rosini successore Musicis concentib. ornatum &c.

Hexastichon ad Erasm. Rotenbucherum, Norimbergædegentem &c. Epicediuma Guolsg. Lithorio, Eccles. Norimbergensis Ministro scriptum; aliud a Gaspare Nentuichio Forchemio, Norimb. Musico scriptum &c. Sub sinem erablidet man L. Pamingeri ins Holtz geschnittene efficiem, mit oben barüber stehenden Hexasticho:

Ista Leonarti Pamingeri effigies est,

Artamen Artificis non bene sculpta manu. Sic igitur paulo meliùs pingemus eundem:

Corpore vir præstans, Ingenioque suit. Et bene Christicola de posteritate merendo Extulit harmonicis dogmata sacra modis, Uno unten:

Obiit in vera agnitione & inuocatione Filis Dei, Anno falutis 1567. ætatis suæ 73. Die 3. Maij.

# XI,

De Concordantia Catholica NICOLAI CU-SANI Constantien. Theol. Decretorumque Doctoris Excellentissimi, quippe qui virtute & ingenio tantum profecit vt Cardinalis Ti. (tituli) 3. Petri ad Vincula euaserit. Tres Libri. infol. Sub sin. Libri tertii stehen diese Worte: Finit collectio de cocordatia catholica ex variis veterum approbat; scripturis ad laudem dei omnipotetis: qua ego Nicolaus de Cusa decanus

decanus sancti Floriani Cossuentiæ decretorii doctor minimus, facro huic Basiliens cocilio cu oi humilitate offero, nihil in oibus verū, aut defendedū pro vero iudicas seu asferens: nisi quod ipa sancta synodo catho. licu & veru iudicauerit, in oib9 ab ob9 or. thodoxis corrigi paratus. Burauff Nic. Cosani Consectura de novissimis Diebus; mie aud VIL epistola, fulgen, die 1) Epistel ad Roden cum de Treuino archidiaconum, Oratorem Hispaniarum de potestate Romana Ecclesia, in dicta Francofordiensi A. 1442. die xx. Mait Die 2) und 3) ad Bobemos de vsu comunionis; Die 4) ad Bobemos reuocans eos ad pacem & vii. tatem Rom. Ecclesia; Dit 5) ad eosdem identiden renocans eos ad unitatem ecclesia; Die 6) ad quosa. presbyteros & Sacerdotes Bohemia, ut desistant impedire populum redire ad unitatem ecclesia; und Die 7) ad Clerum & literatos Bohemia ostendens non esse salutem nisi vnitis Sancta Rom. Ecclesia. Auff diese 7. Briefe folget: a) Nic. de Cus Cardin. Episc. Brixinensis Tractatus de Repe ratione Calendarii, recitatus Basilea in Concilio collectus A. 1436. fed nihil tunc ibi per Synodum actum est. b) Correctio Tabularum Alphonsi per Nic. de Cusa; c) ad Paulum, Magistri Dominici Physicum, Florentinum optimum atque doctiss, virum de Geometricis Transmutationibus libellus Cusani, cum Annotationibus Omnisancti Canonici Coenobii Liuriacensis; d) Nic. de Cusa Gard. ad Paulum Phisicum optim. atque doctiss. virum de Arithmeticis Complementis, cum annotat, Omni-(ancti

"Tancti Canonici Coenobii Livriacensis ordinis Beati Augustini; e) Eiusd. de Mathema-\* ticis Complementis, ad Beatissimum Papam Nicolasan V. cum annotat. Omnissancti; f) Eiusd. Complementum Theologicum figuratum in Complementis Mathematicis; g) Eiusd. - Libellus de Mathematica Perfectione ad Anthowium S. R. E tituli S. Chrysogoni presbyterum, cum annotat. Omnifancti. h) Erratorum · Castigatio, mit diesen Schlus 2Borten : Emis-• firm est hoc librorum Cuse opus egregium Parisiis: Ex officina Ascensian. Anno Christi pientissimi omnium Redemptoris MDXIIII. (1514.) Octaua assumptionis semper sanctæ - Temperque Virginis Christi Deique Matris Mariæ. Qua patrocinante apud Filium, · Portum Salutis speramus & Veniæ.

Es ift dieses nur ein Tomus von benen Opp. Cusac, welche 1514. ju Paris in 3. Tomis jusame men herauskamen; welche edition sehr rar amb schon ist. Vossus mennet de Hist. Lat. p. m. 564. als wann diese Opp. zu erst in Basel berauskommen; allein er irret. Die Brite, - accurateste und nitideste ist unsere Pariser-edition, welche in J. L. Bünemanni Catal, Libb. MSS. & rarior. p. 28. um 6. Chaler aestimiret wird.

Der Autor Nic. de Cusu, Cardinal und Bis fcoff su Brixen, (a Nic. Cusano, Jesuita pro-: be distinguendus) war ein Deutscher, ber seinen Mamen von seinem Geburts Drt Cusa, einen fleinem Dorff an der Mofel, in dem Erzstifft Erier, allwo fein Bater ein Fischer, Mamens : Krabsheim foll gewesen senn, bekommen hat. Er . :

. war ein Mann von ungemeiner Einsicht und Welehrsamkeit, insonderheit ein vortrefflicher Mathematicus, Jurist und Theologus. Cardinal Bona in Notit. Aut. lib. de Diu. Psalmod, praem. nennet ihn baher Virum profundae doctr. & subtilissima exercitatione limatae. Posseuinus in Appar. S. uirum scientiis paene omnibus excultum. Er durchstiege fast alle geiftl, Wurden, und suchte anfangs die Autoritat bes Concilii zu Basel gegen ben Pabst zu behaupten; allein fo gelehrt er mar, fo unbeftant big mar er babei, immaffen er um bas Sahr 1437. fich auf des Pabst Eugenii Parthei ju tretten, bewegen ließ; da er bann als Nuntius etlichmal nach Teutschland kam, so wol den Raifer und die Teutschen Fürsten gegen bas Concilium auffzuhrten, als auch um das sogenanne Creup zu predigen, und die Furften des Reichs zu einem Zug wider die Unglaubigen, wiewol vergeblich und umsonft, anzureiten. Lacherlich ists, daß Cusanus auff seine Astrologie podend bornemlich den Grund bei ben Teutschen Fir sten gebraucht, man hatte von der Baslischen . Versammlung barum nichts gutes zu hoffen weil Basel unter einem schlimmen Gestirn loge. Bei dem Pabst erwarb er endlich den Cardinals Sut, und A. 1450 murde er Bischoff und Burf ju Brixen, gerieth aber A. 1460. mit dem Pra Herzog Sigismund von Desterreich, wegen bes Klosters Sonnenberg in groffe Streitigfin ten, so, daß er ihn zu Brauneck belagerte und go fangen nahm, darüber aber mit bem Pabstlichen Bann beleget murde. Hierauff frarb er ju Todi

in Italien A. 1464. actat. LXIII. Alle feine Dielen herrlichen Schrifften find zu Paris 1514. und au Balel A. 1565. in 3. Voluminibus, in fol. welche rar, auffgeleget worden. wid. D. ISELINS Hift. Lexic. Tom. III. f. 654. Hift. Bibl. Fabric. P. 2. p. 227. HENRIC. WHARTON, in Append. ad Caue Hift. Liter. f. 88. Bayle Reponfes, &c. Tom. 2, als barinnen auch von Culani Beilfas gungen, da er bie Fata der Ryrchen aus ben Jubilaeis, Leben , Sterben , Aufferfteben und Simmelfarth Christi herführen will, weitlaufftig gehandelt, und diefes Cardinals Leben befchries ben wird. uid. Unichuld, Machr. A. 1707. p. 65. Wie denn bekannt ift, daß biefer Cardinal feine Zeitrechnung auff die Vergleichung der ges meinen Jahre des Alterthums Christi auff Ers ben, mit den Jubel Sahren feines geiftlichen Leibes, d. i. der Aprehen N. Testamentes grun. de, also, daß gleichwie seiner Einsicht nach, Chris stus auff Erden 34. (Julianische) Jahr umges wandelt habe; ebenermaffen feine Rprche 34. Bubel, Sahr, entweder von feiner Beburt ober Aufferstehung an zu rechnen, d. i. 1700. Julias nische Sahr lang, bier auff Erden im Ereus hin. bringen werde. Wormit alfo, feiner Rechnung gemag, bas End ber leidenden Rorche auff Erden um das Jahr Christi 1700, oder 1734, ju vermuthen mare; &c. So ift auch den Gelehrten nicht unwiffend, daß Cusanus, beedes die Vertile gung des Untichrifts, als auch den hierauff erfolgenden gludfeligern Stand der Rirchen allhie auff Erden geglaubt habe. Conf. Jo. Nicol. Seegers Bedencken über die fogen. Schrifftgegrun. 2136 dete Bedancken Nic. Cusani; als auch über die beygedruckt: und titulirte Purge Breid rung und Unmerdungen Crenzbemii, und S. B. belangend die legte Zeiten der Welt und derfelbigen Untergang. 1685. in 4. Reimmann. Hift. Liter. L. 2. p. 231. L. 2. Sect. 3. p. 119. 6 195. fcbreibet bavon alfo : Sch habe ein altes Tractatgen, welches von Joh. Kymeo ges macht, und A. 1528. ju Wittenb. gedruckt wor ben, unter dem Titul : Des Dabfts Hercules wieder die Teutschen: barinnen hat ber Autor bie Dabftl. und Cufanifchen Thefes miteins ander confrontirt, und gewiesen, wieweit die lettern von bem erften unterschieden fenn. will both sur Curiofité einen locum aus der pracfation porlefen. Denn fo fcbreibt dafelbit ber Es war der hochgelehrte Doctor Nic. Autor. Cufanus ein Teutscher in allen Runften hochers fabren. Dachdeme biefer bem Romifchen Kai fer Sigismundo und den Patribus in dem Concilio Bafileenfi aus benen alten Schrifften viel hatte an ben Tag gegeben vom Concilio, mel thes ben Teutschen fonderlich gefiel, und bem Pabft zuwieder mar, hat ihn der Pabft gen Rom zu fich gezogen, und ihn ad uincula S. Petri jum Cardinal gemacht. Er hatte fonft vielleicht ben wiederspenftigen Teutschen (jum Dachtheil Ros mifcher Ryrchen,) ju viel nachgegeben. Much ift Diefes vom Pabft gefchehen, daß er den gelehrteften Teutschen wieder Die Teutschen habe te. 2Bas den einen Theil unferer raren edition, und die barinnen ju erft vorfommende 3. Bucher de Concordantia Catholica (inter Imperatorem & Pontificem,

uid. C. Thomasii Hist. Content. inter Imp. & Sac. p. 181.) concernirt, so beweiset Cusanus darins nen: Papam Concilio esse inferiorem. chem Opere hernach deffen Iract. excerpirt worden ist de Donatione Constantini M.\* qui in Fasciculo Rerum Expetendarum prod. Colon. 1535. p. 79. darinnen Cusa unter andern also schreibt: In ueritate supra modum admiror, sires ita est, eo quod authenticis libris & in bistoriis approbatis non inuenitur. Relegi omnia qua potui gesta imperialia, ac Romanorum Pontificum Historias: S. Hieronymi, qui ad cuncta colligendum di-ligentissimus fuit, Augustini, Ambrosii ac aliorum epuscula peritissimorum: reuolui gesta sacrorum Conciliorum, quae post Nicaenum fuere; & nullum inneni concordantiam ad ea, quae de illa Donatione eguntur. Post pauca: Ego ad longum hanc scripturam in quodam libro inueni, & diligenter eam examinaui, reperi ex ipsamet scriptura, argumenta manifesta confictionis & falsitatis. Tandem bisce concludit uerbis: Sunt meo iudicio illa de Constantino apocrypha. Im Buch de Pace fidei probirt

<sup>\*</sup> Donatio Constantini dicitur Diploma, quo Constantinus M. Papae Syluestro (a quo baptizatus & a lepra sanatus suerit) & in Sede pontificia successoribus Vrbem Romam ac universam Italiam donasse traditur. Sed leg. Constantini Donatio quid verum habeat Eruditorum quorund. iudicium, &c. Dist. D. Joach. Hildebrandi de Donatione Constant. Imp. sacta (ut aiunt) Sylstestro Papæ, Helmst. uentil. &c. D. Jo. Andr. Schmidii Diss. de Donat. Const. M. Syluestro Papae sacta explosa; in Peutade Dissertatiuncular. num; 2.

et : mes fold fide inftificari, &c. 3m übrigen fie bet man aus beffen anbern Schrifften de Mabel indettich, daß et in den disciplinis Mathematicis, nach ber bamaltgen Beiten Beichaffenbeit, auch fonderlich miffe excellirt haben. Der Can binal fo, Andreae giebt ihm in ber ihm gehaltenen Oratione Panebeis Davon P. Freberus feinem Thea-- . tre Kiror, illuftr. P. I. Sect. 2. p. 19. ein giemlich Stud einverleibet hat, wenigften biefes Beugnie: in disciplinis Mathematicis en tempore doctiorem fuiffe neminem. Und G. J. Vossius de Scient. Mathem. C. 26. S. 10. p. 62. nennet ihn virum, min quo, indice Fabro Stapulenfi, mathematicas diin deiblinas nemo profandius penetrarit, qui one can quae ante omne aeuum latuerunt, maxima fanae Mathefeos mysteria aperuemark de Co war er auch der Erite, der die nealte hypothelin des Democriti und Epicuri de pluralitate mundorum, wieder aus dem Stand hervorgefuchet, und die Planeten fur bewohnte Bar Corper ausgegeben hat. Did. HUGENII Comtheore lib. 1. p. 6. & REIMMANNI Hift. Liter. paffine, Cufani accierates Portrait, findet man in Jac. Lenfant Hift. du Concile de Pife, Tomo L.

### XII.

Onderweysung der messung, mit dem ziv Tel vn richtschent, in Linien ebuen vand gangen Gorporen, durch ALBRECHT DURER zusu men gezoge, vad zu nut alle Kunkliebhabenden mit zugehörigen Ziguren, in trust gebracht, im jar far. M. D. XXV. Mit Begnadung Kanserlicher im end enngeleibter Frenhent bamit fich ein pglis der vor schaden zu huten woß ic. Turemberg.

Im 1525. Jar. in fol. Der Weltberühmte Autor, Germanise nostrae Apelles , hat biefen varen Tract. Herrn Wilbolden Pirckbeymer, als einem sonderburen Liebhaber aller Runften, dedicirt; in welcher Bufchrifft er melbet, bag, weilen bie menigften Das ier die Meß Runft verftunden, und nur nach ihren Wefallen mahleten, als habe er ihn die Runft der Meffung, ale ben rechten Grund ber Mahlerei zeigen und lepren wourn. Unterweisung zu den Geometrischen Wissens in IV\_Richern vor: in lerei zeigen und lehren wollen. Er trägt diese fchafften, überhaubt in IV- Buchern vor : in bem 1) handelt er von denen Linien, in dem 2) von dem Glachen, in dem 3) von den Corpern, und im 4) von ben Abmeffungen bet Corper. Unter andern hat er im gten Buch gar griig ge-Beigt, wie man die groffen Fractur Buchftas ben durch Sulffe berer quadraten recht accurat und regelmäßig machen konne; so hat er auch Bulent, ba er etwas von ber Optie handelt, zeigen wollen, wie ein Mahler, durch Sulffe einiger Machinen, welche er zu dem End in Holtz ges schnitten beigefügt, etwas recht perspectivisch abmahlen tonne. Es fam biefes Werd ju Nurnb. A. 1538. durch Hieronymum Forms schneyder gedruckt, in etwas vermehrt heraus, welche andere Aufflage bessen Wittib und gute Freunde, nach des Autoris Cod, beforgt. Nichtebestoweniger ift es nach ber erften edition, 1603. ju Arnheim butch Jo. Jansen mieder ges 248

brudt; schon lang vorher aber, wegen seiner Deutlichkeit, durch Joach. Camerarium, wie es scheint, in die Lat. Sprach übersest, und bei C. Wecheln zu Paris 1535. unter solg. Til in sol gedruckt worden. Albertus Durerus Nurembergensis pictor hujus atatis celeberrimus, versus e germanica L. in Latinam &c. Und ist zwischen dieser Ubersesung und dem beutschen Original sein anderer Unterscheid, als daß im Original die Figuren ungleich saubeter, als in jenem, überdem auch bererselben im Original 63. in der Ubersesung aber nur 60. zu inden sind, von dem schlechten Papier und Typis nichts zu sagen.

Erasmus Roterod. iudicirt von Durers Buth, in Dialog, de recta latini graecique sermonis pronunciat. quod quidem germanice, sed erudirissime sit scriptus, in quo priscos huius artis heroas imitatus sit, & multa praeclara tradiderit de mysteriis graphicis. uid. H. C. Arends nett geschriebenes Leben A. Dürers, S. 18. D. PAULI FREHERI Theatr. p. 1439. REIMMANNI Hist. Literar. L. 2. Sect. 3. p. 164. sq. D. ISELINS allgem, Lexic. II. fol. 110. Bayle Diction. p.m. 1041. & prae ceteris in opere moz. laudando, DOPPELMAIERUS, sol. 153. & passim.

### XIII.

Hierinn sind begriffen vier Bucher von menschlicher Proportion, durch ALBRECHTEN DURER pon Nurenberg erfunden und beschriben zu nut allen denen, so zu dieser Kunst lieb tragen, M.D.

M. D. XXVIII. zu Arnhem, ben Johan Janssen, Buchführer daseibst. Anno M. CCCC. J.J. in fol.

Der Autor hat biese Bucher dem Erberen vnnd welgeachten herrn Willibald Pirckeymer, Renferlicher Maiestat Rabt zc. seinem gonftigen lieben herrn, und großersprieglichen Freund, dedicirt; als der ihn, dieses gang neueund muhfas me Werch zu elaboriren und zu ediren, mehr-· malen angehalten hat. Ad calcem openis ftes het eine Elegie Bilibaldi Pirckeymberi in Obitum A. Dureri; nebst diesem Epitaphio: M. Beatts. S. Memoriæ Alberti Dureri, viri optimi, ac ætate sua pictoris absolutissimi qui non solum primus è Germania picturam auxit, illustrault, ac ad seueriorem legem restrinxit, sed & literis posteritati commendare capit, ob quam rem, precipue vero mores compositos, prudentiam ac modestim fingularem, Nurenbergensibus fuis, imo exteris omnibus fuir chariffimus. Diuo vero Maximiliano, ac nepoti eius, Carolo, Cæsaribus, nec non Ferdinando Hungariæ ac -Bohemiæ Regi, acceptissimus, qui illum anuo largoque stipendio fouerunt ac summo prosequuti sunt sauore. Obiit autem non fine magno amicorum desyderio. viii. idus Aprilis. Anno M. D. xxviij. Ætatis vero fuæ. lvij.

Bilibaldus Pirskeymherus amico integerrimo M. P.

sonf. heir Jo. Gabrielis DOPPELMATRS Historische Machen von den Murnb. Machen und Nünstlern: fol. 38. & 66.

. Es ist bieses rure Buid noch bei Erbzehen A. ... Dürers zu brucken ungefängen besteht ; bavon er ben 1. Theil felbft noch corrègirt buby bie ... anbern 3: Bucher: aber hat feine hinterlaffene 12 Buttile durch Jeronymun Sormichietoer A. dan 11528. in Nürnberg vollend aborticher laffen, da in bank bas ganger aus 2. Aiphabi und ugilos gen bestehenbe Beet ; ju Enb bes Octobris nutugus. erft aus ber Preffe Counden iff. Die So Abficht Diefes nung. Buche geher babin ben Wahlern eine gegründete Rachtichtung gu ges boils wie fie bei allen Bliebern bes menfahl Leis ve Des eine richtige Proportion treffen konnten. Erdemonstriret foldes mehrentheile burch quaand drace; tind fest im übrigen eine Richtschutzgum 30 Burbament, darauf bas abzumahknbe Bilb mit - feinen Bliebern, nuch Befchaffenheit ber Lange and Breite, abzutheilen ift. Biffhieher war die Mahier Runft, welche gleichfam noch in ihrer 2Biege gelegen, nur empirice getrieben, und muften felbit die Deifter benen Lehrlingen feine andere Urfach zu geben, warum diefes so und nicht anderst zu machen sen, ale, es muste so fenn; ba denn, wie leicht zu ermeffen ift, alles auf ein gerathwoliantam. Unfet Durer aber grundete guten theils feine Wahleren in der Maa thefi, wenigftens verkitupffir er bende, und brach te also die erste durch die lettere zu weit grofferer 20 Nollfommenheit, als irgend einer feiner Bors fahren gethan. Zwar weiß ich wol, daß Dert Belibien gar hart von ihm urtheller, daß er nems lich die Grundsätze ber Mathelis nicht verstans ben, sondern sowoti in der Meg, als Sezer Kunft bid 1 Buch

viel ungegrundete Dinge angegeben; wer fich aber beh diefem Vorwurff nur zu erinnern bes liebet, daß Durer ber erfte gewesen, ber die . Rupffer nach ber Perspectiv ju frechen, und die - Gemaibe nach derfelben zu bilben fich bemuhet; ingleichen, wer nur bedencket, wie abgeneigt und : geringschäpig einige Auslander, welche lieber ihrer Nation alle Chre allein gonneten, von dies - fen Ceutschen geurtheilet, ber wird vor fich fcon - wissen, was auf solche Zumuthung zu antworten fen. Die vielen Auflagen, und mancherlen · Uberfegungen diefes Werche, fonnen Beweiße thum genug geben, daß der Berfaffer das Seis nige redlich gethan, und so deutlich als grundl. geschrieben. Es ift aber gedachtes Buch 1532. . zu Nurnb. und 1603. zu Arnheim durch Boh. Jansen wieder aufgelegt. Joach. Cameras rius der altere hat auf Begehren deß Durers 2Bittme, dasselbe auch ins Latein überfeget, und ist solche Ubersegung zu erst zu Nürnberg 1534. hernach 1537. zu Paris, durch Chrift. Wechel und 1557, abermal daselbst gedruckt, und zwar unter diejem Titul: De simmetriapar. tium in rectis formis corporum humanorum. Aus . den Lat. hat es der gelehrte Ital. Aftronomus Joh. Paul Gallucci ferner ins Italiansche ubersenet, und zu Venedig durch Dominicus Micolini 1591. drucken laffen. Ob nun entwes ber dieser Ubersetzer, mie ich fast glaube, vder - aber ein ander das fünffce Buch zu obigen vies ren hinzugethan, fan ich eigentlich nicht fagen, ber Titel melbet nur diefes: Et accrescinti del quinto libro, nel quale si tratta, con quai modi po [ano ور من المنازي

- jo fidio i pitteri & scottori monstrare la diversita della muara degli huomini & donne, & con quali Le pafficie, che sentono per li diversi accidenti, che A epcerrena &cc. Go viel aber fan ich fagen, - buf burch biefen Bufan bas Weret ju 3. Alph. Mint t. Bogen angewaithfen. Go weiß ich auch Unoch biefes, daß es ben diefen Uberfenungen nicht ageblieben, fondern daß nachher 1614. ju Arns unein die Prangofische und 1622. Die Sollans billie tiberferung eben bafeloft gebruckt fep. . Der erfte Entivurff Dirfes Berds hat wol nicht ibie Absicht offentlich and Licht zu tretten, finge amal berfetbe jum privat-Webrauch gemacht war, nachbemmaln aber Durers allervertrauteffer . Freiard Dircheimer ein befonderes Vergrau genbasuber bezeigte, bie Dabler Runft auf fewifen Grund Regeln gefest ju febei, ließ Du wer nach feiner angebohrnen Freundlichkeit fich leicht bereben, seine Geheimnuffein diesem Buch, welches er auch gedachtem Dirabeimer juge fdrieben, zu entdeden. Und gewißt hatte diefer treffliche Mann, ben bem bie Redlichkeit und Be reitwilligkeit zu dienen so starck war, als die Ge Schicklichkeit und Rlugheit, mas fluges zu erfinden. das Leben langer gehabt, er murde noch viel herrlis chere Sachen zum Vorschein gebracht haben/denn fein Verstand überstieg viel hoher, die bigher nies mand erreichet hat, und fein Bleift übermand alle Schwurigfeiten. Bie et denn bereite auf eben bie Art, als er in jest angeführtem Buch benimenich: lichen Corper nach seinen mancherlen Stellungen, Berftardungen und Verturgungen gludlich bes schrieben, auch ein Buch von der Stellung und

und mancherley Veränderung der Pferdte fertig liegen hatte; weil aber ein übelgesinneter Freund solches mit sich genommen und hernach vergeffen hatte, folches wieder zu bringen, wurde er ber Muhe benommen, folches bem Druck zu übergeben. Ohngeachtet er nur mehr als muthe maßlich muste, wo es geblieben, wolte er boch lieber den Verluft in der Stille ertragen , als von seiner gewöhnlichen Freundlichkeit abtrete ten, lieber den daher geschöpfften Berdruß für lich verschlucken, als einem andern die Beschimpfe fung ins Wesicht spepen. Mehrers will ich von beffen Schrifften nicht anführen, ausfer, baß Diefelben lange nach feinem Zobte unter folgens ben Titel in fol, jusammen gebruckt worden: Alberti Dureri Opera, das ist, alle Bucher des weitberühmten und Runstreichen Methematici und Mahlers Albrechten Dus rers von Murnberg, so viel deren von ihm selbsten Annis 1525. und 1528. turg vor und gleich nach seinem Tod in Druck gegeben. Urnheim bey Joh. Jansen. Ita laud. Arend. 1. c.

### XIV.

Epicedion in funere Alberti Dureri Nurenbergensis, ætatis suæ Pictorum omnium facilæ principis, dictum. Somnium de eodem. Epitar phia & alia quædam. HELIO EOBANO HESSO authore. De eodem Monodia Thomae Venatorii, & Epitaphia duo.

Lecto-

### Lectori

Multa forent preciosa magis, meliusque nige-

Si sius ingeniis non periisset honor Quam uereor, quia non placeant hoc tempore

Non placeant etiam que bona facta canunt n 8

Bu 1) stehet H. Esbani Hess Epicadion, ad soach. Camerarium Qu. welches sich also anfangt:

Pene cosonate lufus Joachime Camenæ
Sume dolorificæ triftia plettra lyne

Perbrene lugendum rempus tibi, donec amico

Occidit, & fuperas rediit Durorus in oras Non nifi de ceelo tam bona uita firit

Nunc tibi plorantes lugubria carmina Muse

Nunc triftis querulum dicter Apollo melos Nam iacet humanæ pertefus lumina uitæ

Quo nemo ingenio nec prior arte fuit;

Occidit heu, quis enim non impia fata que a-

Artifice Albertus maior Apelle manu
Occidit heu nostri pictors gloria secli

Cui par sperari nulla futura potest &c.

Darauf folgt 2) Eiusd. Somnium, quo monitus scripsit Epicedion; bann 3) aliquot in Durerum Epitaphia; 4) Eiusd. ad Pictores alios ne ægre ferant Durero palmam tribui; 5) Monodia in obitu Alberti Durerli Pictoris excellentissimi, per Thomam Venatorium (al. Jaget) posita, præfica mortales alloquitus.

6) Epi-

6) Epitaphion Eiusd. per eundem; 7) de eod., dem:

Quicquid Parrhasius potuit uel Cous Apelles Ingenio, arte, manu, contegit hic tumulus. Bon Durers Leben, leg. ulterius Adami in Vir tis Philosoph. p. 23. Jac. Frid. Reimmanni Pinleit. II. p. 282. sqq. III. p. 164. & p. 185. suprelaud. ARENDIUS, & Doppelmaierus. De Eobano - Hesso, conf. idem Doppelmair. fol. 38. & D. ISE-. LINS Uninersal-Lexic. Tom. II. p. 184. moselbst unter andern berichtet wird: Daß Eobani grofte Starde in der Latein. Poess bestanden, und er nicht nur den Zunamen Hessus, von feinem Basterland, sondern auch zu feinem Vornahmen Helius, der im Griechischen eine Sonne bebeus tet, angenommen habe; weil Phoebus ober bie - Sonne für einen Gott ber Pocten gehalten und er an einem Sonntag geboren worden, auch bei seiner Beburt am himmel die Leper, bes Phæbi instrument, aufgegangen. wid gaoque Joach. Camerar. in Vita Phil. Mel. Holis Eobani Hessi, & Georgii Principis Anhalt. Lipf. ed.

### XV.

De Arbore Scientia Boni & Mali, ex quo Adamus mortem comedit, & adhuc hodie cuncti homines mortem comedunt, quidnam ea sit, ac quemadmodum ea etiam hodie cuique, sicut Adamo, vetitai sit: & quemadmodum dum

dum hæc arbor, videlicet serpentis sapientia, in Adamum plantata, sit magnus ille deasser, & multiceps illa belua, cuius sit in Daniele & Apocalypsi mentio, quam adoret vniuersus mundus. Et rursum quid sit arbor vita, contra totius humani generis sapientiam, probitatem, atque scientiam. AUGUSTINO ELEUTHERIO Authore. Item de maiestate & natura sermonis Dei: Fodem authore. Mülhusii, Superioris Elsatiæ, per Petrum Fabrum. 1561. in 8.

Fuit arbor illa, wie Eleutherus p. 3. schreibt, aliud nihil quam Adami natura, uoluntas, scientia, uita: hinc comedere, aut id sibi tribuere non debebat, sed immunis liberque Deo subiedus esse, neque qu'equam scire, nisi quod Deus in eo sciret: nihil facere, nisi quod Deus in eo faceret: nihil loqui, niñ quod Deus in eo loqueretur - - Astipulatur huic sententiæ Theologia Germanica, quæ arborem hanc nihil aliud esse censet, quam uoluntatem scientiamque nostram, de qua fola in hoc terrestri Paradiso huius ampli mundi nostri cordis comedere non debeamus, sed eam pro interdicta habere, nisi mori mortemque comedere uolumus. Lege totum caput septimum &c. Unb pag. 67. lesen wir folgende Borte: Est arbor scientia boni & mali, serpentis semen, oratio, consilium, scientia, sapientia, voluntas. Vita arbor est Dei aut mulieris semen, oratio, confilium, &c. Sunt autem hæ arbores, ficut Deus & diabolus, natura inter sese contraria, ut vna vitam, altera mortem conciliet. Itaque 

aque qui de una comedit, is ut de altera medat, aut ad cam accedat, fieri non stest, quippe quas volucri Cherubo filigisque ense inter sese divise sint. Hoc ego terpretor volucre peccatum, lenemque obedientiam, quæ alioquin in literis inrstitium appellatur. Nam qui de arbore ientiæ B. & M. comedit, h. e. qui de huana diabolicaque sapientia ligurit atque illuatur, is iam ab arbore vitæ h. c. à dina fapientia, oratione, scientia separas est. Neutra sapientia, oratio, voluntas entia, alteram pati aut ferre potest, nec altera ad alteram veniri potelt, tamque ocul inter sese divise sunt, quam orcus cœlum. Luc. 16. Qui de arbore vitæ coedit, h. e. de diuina oratione, ex Deo nas, is mori non potest, ne peccare quim &c. pag. 69. & seq. with de divini Seronis laude gehandelt, in quo debet homo lificare, acquiescere, residere, idque som nosse, si vult in rebus aduersis consiste-, suam fidem compertam & exploratam bere, animæquè suæ vitam & quietem uenire. Er half pro uera Magia & Theogia, & unica arte ad salutem necessaria. eum eiusque sermonem in Deo nouisse & ndem diunitus doctum scire. p. 70. & 71. reibet et: Deus vult seipsum per seipsum doe, dare, & in corda nostra afferre, nec vili eaturæ honorem hunc concedere, vt per m fanemur aut doceamur: quin qui ex tre id audit & discit, is ad earn venit:

Vult ipsemet se Magistrum esse Spiri Spiritus à Spiritu doceatur, & omnes mitus docti appellentur, a vine fer Dei, qui protinus ex ore Dei prodit, atque conditi. Habet caro fuos doctore ad antiquum fœdus pertinentes, cum ne negocium habent. Nouum foedus oligious & vita eft &c. Pag. 98. heifte: eft necessarium: hoc vult nemo, multa inutilia & infalubria, adeoque mortife a ab omnibus linguntur. In Dei ferr 8c nulla alia re, fita funt omnia, nequ moquicquam profuerit omnia habere, e feire atque nosse, scribere, loqui, colle cantare &c. 11nd p. 96. 6. 97. præd - multum Theologi fermonem & præ Dei : sed ubi illa opera præstanda fun nusquam funt! quin imo quod ipfim terdum docent, id ab aliis præftari vi w picffunty fed nerbis lepide spontenti, D o no ne metam intem; garrilitatem; dil meionem efficient &c. Quo perition ce ditior. Grammaticus semper calieta ne it none erret-sed vite errotes mon may नेतार्गर हिमांliter poeta in vita श्रेष्ठीतेर विभूत in an carmine claudicard: Philosophiomnia olunt: & & posignorant differente sylvicomnes populos describits & vina mam negligit. Chatos magis folititus et mala loquatur i quam incomale: Vital Micredite. Dislettiquiscitius à voinate des the deam used opisions & conclusioners 12 feedati Qui com oficino inceptium Ha E s ile 1 100

> (Geometrus) cirius omnia, quam fliam, vitam uselimetiuntur. Masicus magis curat, ut cantus conon fit discors aut absonus, quam ut ipsius vita & anima fit concors. Altrologi totum pecelum peragrant, & futura prædicunt: for-Lam ante pedes, non vident. Comographus momnes montes, valles, sylvas, flumina, reau giones enumerat: sed istud hominem pilo meliorem non facit. Medieus fanat ommun egrotorum corpora: filam ipfilus animam Lanare negligit. Jurisperiti humanas leges & opræcepta supra modum callent: iidem Dei repræcepta negligenter violant &c. Sub-finem Thelli ericheinet Jo. Denqui (Denckii) indicium ts de Sacris literie, factum in eius recantatione, non multo ante eius decessum, & typis exi culum, welches sich mit hiefen Worten ans fangt: Sacras literas omnibus humanis the-- fauris antepono: sic tamen yt cas non tanzi ti faciam, quanti sermonem Dei, qui viinis, potens & æternus est, quæque ab oamnibus huius mundi elementis liber & im--> munis est &c. The services 1 Unter bem Ramen Aug. Eleutberit, ftedt ber : beruffene Sebaffian Franck; vir mundeles, & mi-

beruffene Sedafian Franck; vir myadeles, & mitus rur musulesur witimator, verborgen, nick.
Ins rur musulesur witimator, verborgen, nick.
Ichelhorn, Amenit, Lit. Iom. XI. p. 57. Welches
Isanatische Buch von dem Baum des Wissens
E Gutes und Boses, das doch noch eines von dem
bescheidensten des Autorisist, der Autor vorher
Deutsch unter seinem wahren Namen heraus
gegeben hat. Es ist diese Deutsche Edition nach
der Zeit zu Lünedurg An. 1692, in 12. wieder

aufgelegt, und in benen Unschild. L'Tacierd ten Anno 170 p. p. 588: und 189. receiller worden.

### XVL

Psakerium Dauidis Carmine redditum pe EOBANUM HESSUM, cum annotationibus Viti Theodori Notimbergensis, quæ Commentarili vice esse possunt. Cui accessit Ecclesiste Salomonis, eodem genere Carminis redditus Parissis, ex officina Martini Juuenis, M.D. L.XV.

Diese Pariser-Edition ist merchwurdie, im fehr var. Zuerst fiehet eine kpiftola nuncuput ria Viti Throdori ad Paulum Pfinzingum, Matte ni Filium, Patricium Norimbergensem, de ta Norimbergee Calend. Febr. An. 1938 a Parochia Sebaldina, in welcher er unter w dern folgender massen schreibet: Cum in me nus venisset nostri Lobani præclarum ho Pfalmorum opus, Paule, gratulatus fum tacit hanc infignem commoditatem discendifu inuentiti solum, quæ ad recta studia edice tur, sed Ecclesie quoque, cui inprimis con ducibile est, res Sacras erudite & perspicus explicari. - - Et si mihi in hac re libe dicendum est quod sentio, omnino sic indi co, hanc Eobani Pfalmorum expositiones paulo minus lucis ad germanam Prophet sententiam rectius intelligendam attulife quam aliquorum commentarios, qui inul annos quadringentos in eos scripsennt igitak at igjur opus Ecclesse utilisimum, in scholis juventuti cum maiore fructu posset proponi, volui aliquam lludiorum meorum partem in id ponere, vt hi psalmi argumentis explicati, & dispositione ac scholits pro mea mediocritate illustrati ederentur. - - - Hunc igitur meum laborem, mi Paule, volui tibi dedicare, vi intelligeres vileatum meum erga nostros ciues amorem, & studium a ques cum quotidianis cohortationibus ad litems colendas exuscitem, etiam aliqua ex parte popular popular de parte popular de parte de la colon de col primis hortor, quem non solum illestria Petruorum in aliquot Imperatorum aulis nomina ad recta studia impensius colonda excitare debent: fed etiam Refp, ad quam olim accesfurus es: vt cum litteris etiam religionem conjungas. 2) Eobani Heffi Epift, nuncupat. in Berfen, ad Philippum Heslie Princip. 3) Einsd. Elegia de fructu & vtilitate Lectionis Pfalmorum; 4) Jufti Jone lefensmurdige Porrede ad Lect. datiet Wittenb. Cale Augulti, An. 1547. welche fich mit biefen Wore ten anfangt : Eodanum Heffum, \* qui elegantillimo carmine hoc nobis reddicit Plalteri-

In unus omnium maxime tum in Esfartems Academie (quam Emberns Paradisum Germanias testatur; & Jo. Henr. Alstedius Encyclopaed, p. 2764. scribit: Esfartum id actatis id suit in Germania, quod Bononia in Italia mater (silices studiorum) florebat, & quem mille & quingentos auditores plerumque habuisse, celeb. Euer, Otto in Prints lineis Meisses stramp. p. 56, testis est.

um, inde ab anno estatis meze decimoquinto propter ingenii vbertatem diuinam, admiratus sum semper, & tum quidem adolescens adolescentem. Jam sub ingration · centem etatem vtriusque nostrum, multi magis senem admiror senex - - - Atquees fule me lætari, gratularique mihi illam tam veterem coniumctionem, & æternam nev Ecessitudinem cum hoc divino & immortali Poeta nemo miretur. - - Ipse Ephanas jam olim non solum summis quibusque Italicis Germanicisque huius seculi ingeniis ... sed cum omni vetultate facile certans, quein vis multa præclara poëmata edidit , tamen precique id de hoc suo Psalterio judicari quod propter gravitatem & lanctitatem argumenti, deinde quod opus senili quodem indicio, & prudenter miroque labore subactum & propositum est, vt docti facile iudicant, eo facilius superuicurum esse adpo-steritatem &c. und s) Pfalmorum bulex.

Lutherus selber libet dieses Psatterium poculiari Egistale, quam uich ap. Krast. im Jubel Tabr p. 8 3. Ca.

Jahr p. 83. seq.

Anfangs war Eob. Hessus Red. Indise veriani und in Acad. Erfurt. Prof. Poëseos, barauf 8. Jahr lang Rector in Nurnberg, bann wieder Prof. zu Erfurt, und endlich Poel & Historiarum Prof. zu Marvurg, + 1540 etat. LIL uid. Act. Hamburg, An. 1709. p. 437. Veram eins descripht soneb. Camerarius, quae cum Vita Melanchthonis & Georgie Anhalim Lipliæ recus. 1696. in 8. prod. conf. Unfo. Cach. 1712. p. 352.

## estroperate of more XVII, among the sized .

Ruspensis, Theologi antiqui. Nuper in vetufillimo codice apud Germanos inuenta, obsoletis & Longobardicis literis conscripta. Autea
maquam impressa. Nune primum, ad rectiorem
veteris Theologiæ institutionem, qua ve cruditione intellectus, sic lingua eloquio & uita
moribus cultior fiat, Deo auspice pro desveleris votisque multorum in lucem emissa, stem
bera Maxentii Johannis, Sorui Dei, pulchar vetustatis Monumenta, in codem Codice repertustatis Monumenta, in codem Codice reperlindex operum continuo pagina versa conspicitur. \*\* Impressa in Hagenau, impensis Ko24 4

In welchen aber nur folg. Opp. Fulgentignete balten find: 1) ad Monimum Libri III.

Es finden sich verschiedene Fulgeniü in der hist, lice-raria. Welche Namens Gleichheit es dann verursas chet, daß einige Scribenten auf gang ungleiche Ges dancken gerathen sind. Denn da mennet der Jo-Norwegus in seinem Nomenclatore cariorum autorum, in Promitatio Grammat. pag. 70. der Fulgenius, der de abstrusis Sermonibus geschrieben, und der Fulgentius Episcopus Ruspensis sei eine Verson gewesen: Und der Sigeberias soll, nach dem Zeugnis des Caue in seiner Hist. liter. Scriptor. Ecclesiastic. p. m. 320. den Fulgentium Ruspensem ebenfalls von dem Fulgentio Planciade nicht unterschieden, sondern dem erstern die Schrissten beigeleger daben, die der lettere gemacht hat, nich REIMMANNI Gritique über karle Diction p. 90. n. d. 1930n gedachtem Fabia Plancia le Fulgentio. Mythologo, conf. A. E. Lips. An. 1682. p. 622.

bergerorum Norinbergensium. In officina Thome Anshelmi. Anno XX. (1520.) in fol.

2) Contra arrianos Liber vnus.

3) Ad Trasimundum Regem, \* Libri III.

#### \* Vandalorum.

Ad diversos Epistola VII.

6) Ad populum Sermones V.

Opp. Maxentii.

tholicus a Papa & Senatu approbatus. Obletus Legatis Apostolica Sedis Constantinopoli, guesta accipere nolucrunt. Susceptus nero Rome a B. Papa Hormisda, & in connentu Episcoporum sine totius Ecclesia, nec non etiam omnium Senatarum lectus.

2) Capitula XII. contra Nestorianos & Pelagianos edita, ad satisfactionem fratrum.

3) Professio breuissima Catholicæ Fidei.

4) Breuissima Adunationis ratio \*\* Verbi Dei ad propriam carnem.

### \*\* Non socialis, sed naturalis.

5) Responsio contra Acephalos \*\*\* de illa Adunatione: qui post adunationem stulte vnam prositentur in Christo naturam.

tur Autor, a quo exorti sunt.

6) Epistola Papa Leonis ad Flauianum, contra Entychen, utilissima.

7) Contra Nestorianos Dialogorum libri duo. 8) Epi8) Epistola ad Possessorem Episcopusti Aphrum, qui & Constantinopoli, false ascriptus Hormisda.

) Responsio Maxentii pro Monachis Scy.

tharum, contra falsam Epistolam.

Bilibaldus Pirckheymer, Der Die Berche Fulgentii Reverendæ Matri Charitati Pirckheymerin, Abbatissæ Diuæ Claræ Nurinbergæ, Sorori sue clarissimæ, Anno 1519. dedicitt, schreibet gleich Anfangealso: Quum annis sugerioribus, ægregia & clariffima Soror mea Charitas, Reipub. nostræ legatus, ad inuicissimum & nunquam intermorituræ gloriæ Cæ-. farem Maximilianum, in Germaniam tenderem inferiorem, ex viaque Herbipolim peruenissem, Jannem Tritemium, olim Abbatem Spanheimensem veterem conueni ac salutani amicum, a quo cum peramice fuissem exceptus, acmultis ut fieri solet de studii nostris confebalaremur, vetustissimorum quoque codicum mentio incidit quibusille oppido quam abundabat, utpote, qui eos undique, ex Germanie, etiam magnæ, corraferat monasteriis, hortatus sum itaq; uirum, ut ad comunem studiosorum utilitatem, illos aliquando in publicum emitteret, pracipue quos iam conclumatos, se tantum no deperditos esse cognosceret, quod ille tum perquam benigne se facturim pollicitus est. Carerum mors inuida haud ita multo post insequuta, cuncta interturbavit, e ne tam præclan tum græcitum latini æderent libri impedimento fuit, non citra iactu-rain (e) Meridio, & e-uditorum cunclorum 2105

: detrimentum. Verum postquam uir tantus - rebus exemptus effet humanis, fummis labosaui ulribus, ut quod ille in ulta nequiuisset, ego: faltem post cius praestarem obitum. Sed 'frustra, adeo enim repente cuncta quæ reliquerat disparuere, ut ne uestigia quidem superesse uiderentur. Tande vero post spem omnem proiectam, vnicustantum ad mel ber delaus selt, uetustatis miræ, literis ferme ignorabilibus conscriptus. Quem ut primum inspexi, adeo ueneranda illius antiquitate sum oblectatus, ut thesaurum uel præciosissimum, inuenisse me putarem. Sed non parum angebar, quod sub initium, ne nerbum quidem legere possem, adeo priscum quid & obsoletum litera illæ præ se ferebane. Repuerascere igitur & iterum prima elementa addifeere coactus. Scripturam i lam pressius intueri, literas discernere, inde connectere, & rurius dissoluere coepi. Actantum ea effeci nocte, ut quænis pedetentim, plane tamen cuncta legere possem. Deprehendi itaque B. Fulgentii opera, co contineri libro, viri tam vitæ fanctimonia, quam doctrina & eruditione clarissimi, Quapropter operæ præcium non defuturam existimaui, si tam splendidum Christiane fidei lumen, haud sub modio occultarem, sed cunctis, præcipue uero facrarum literarum studiofis, benigne proferrem. Quam primum igitur Cobergero nostro accersito, illum hortatus fum, ut ob commodum publicum, librum imprimi curaret. Quod se confestim (ut est pir humanissimus) facturum & nullis impensis parfurum obtulit &c. Maxen

enter Maneutii: Opp. iffreine bon Francfurt aus An. 1520. V. Jd. Febr. datiete Epiffelie Johanmis Cochlai Normbergenfle, ad CLi.V. Dn. Bhi-Leppum Furstenberger, summum in Republica Francofordiana Confulem, præmittirf, in mels ... ther Cochleus anfangs also schreibt: Excripta funt à me nuper, Magnifice Domine Philippe, a dum Norinbergæ morarer, ex codice enon dam uetustissimo opera Benti Fulgentii; quæ nunc sub prelo uersantur impressorio; ut sic anultis communicentur. Erant autem in codem codice nonnulla Maxentis opusculta, qua e-& go tum ob instantem transmigrationem excribere non potui. Aius itaque scribendi las borem subjit, relicto mihi munere recogno-... scendi. Quod cum illic præstare non postom, buc exemplar mecum recepi. Verum itamo-- lesta mihi suit eiusmodi erratorum emendatio utipla codicis transcriptio longe minus futura fuerit oneroles. Adeo crebris utendum Africerationibus notisque & lituris - - Verus - quoque codex, hac in parte nouissima, minus multipreger & ego inter has noui status occuopationes, infitutionemque domesticam plæ-Frisque alis (or fit) curis implicitus fui Sed& : librorum cafus, quem à Predonibus in itinere puffi fint laborem mihi difficiliorem reddidit. - Calcegraphus ucro, cni damnola foret mora, comnem dilutionem abrumpere coegit. Omifis gritur imotorianianibus, præcipnas authoris sententias brouter extractas, marginibus afcriph-aperperun vero textum adiectis in margine numeris diffinxi &can a margine in the state of th - 3 60.00

Ad carren Operis bat for Oschlaus ad Zeif. fols gende Difficha annettice:

Finis adel, Lector, priscos non sperne magi

Qui simul oblectant, dum liquido erudiunt. Fulgidus en sulget nostro Fulgentius æuo, Qui tetro latuit carcere secla nouem. &c.

B. Fulcentius, melder von beffen Discipel, Fulgentio Ferrando, wol ju distinguiren, war nicht nur ein gufer Lateiner, fonbern auch ein vortreffie der Orko, adec, wie Caue in Hist. Lit. T. I. fol. 272. Schreibet, ut puer adhuc totum Homerum memoriter teneret, & Græcepurissime simul ac facillime loqueretur. Er bezeugt auch, bas Fulgentius gewesen, vir eximia dxarina & insigni pietate inter æthtis suæ Episcopos facile princeps. Doctrinam eius sic laudat Isidorus de Scriptor. C. 14. In confessione fidei clarus, in feripturis dininis copiose eruditus, in loquendo dulcis, in - docendo uc disserendo subtilis. Es famen aber diese Opp. Fulgentit viel vermehrter und verbefferter ju Paris 1684. in 4. unter folgendem Tit. heraus: S. Fulgentii Ruspensis Episcopi OPERA que sunt publicituris OMNIA, ad MSS. Codices plures, nec non adeditiones antiquiores & castigatiores emendata, aucta. O in unum omnia volumen nunc primum col-- lecta. Welche vortreffliche und a. alte Editionen in ren A. E. Lipf. A. 1684. p. 543. recensiret werden. 2011 Joanne Maxentio, quem eumdem cum Joanne Antiocheno fuisse contendunt, uid, land Canius ka p.m. ale. and the stage of his

# CONTINUATIO LIBRORUM RARIO-RUM

in fol.

R PARTE PRIMA

# BIBLIOTHECÆ ANONYMIANÆ

### Lit. P.

H. de oppugnatione Graduscana libri V. Vtini 1649. rarus. p. 126.

Alphonfi Pandulphi Dispp. de fine mundi. Bonon.

1668. p. 13.

Oviliarum opus hiculentiff. & elegantifimum Hieronymi Perboni Marchionis Mediolani 1533. liber rariff, p. 197.

Tratados de Mathematicos, por Juan Perez de Moya. Alcala 1573. 2. Voll. rare p. 88.

Nicol. Perotti Rudimenta Grammatices. Mediolani 1418. Ed. prima. p. 240.

Perfii Satyræ. 1468. aut 1469. eximine raritatis liber. p. 178. it. 1470.

Triunfos de Petrarca tradizudos por Antonio de Obregon. Sevilla 1532, rare. p. 182.

Triumphi

Triumphi & Canzoni del Petrarcha con interpretatione de Filelfo. Venet. 1486. rariss. . p. 183. Fr. Petrarcha Opera omnia. Venet: 1516.p. 196. Petrarcha, Italice. Ed. perantiqua circa annum 1470. p. 219. Conr. Peutingeri Inscriptiones. Moguntiæ in ædibus Schöfferi. 1650, rarus. p. 99. Pii II. Pontif. Max. hiltoria rerum ubique gestarum. Venet. 1477. per Jo. de Colonia & Jo. Manthen de Gheretzem, p. 107. Eined. Epistole, per Anton. Zarottum 1487. p. 202. it. Colonie per Jo. Koelhof de Lubek 1458. liber rariff. p. 209. Bilib. Pirckbeimeri Opera; collecta a Melch. Geldeffo. Francof, 1610. rar. p. 233. Summa Pisani. sine anno & loco. ed. vetus. p. 48. Platina de vita Christi & Pontificum Roman. Ed. prima & incastrata, impressa per Jo. de - Colonia Agrippiensem & eius socium Math. de Gheretzem 1479. p. 22. it. Nurenb. 1481. Ed. fecunda, p. ead. it. per M. Vercellensem 🚁 1485, invenitur in hac edit, incastrata bistoria s. vita Pupissae Joannae. ead. p. & p. 161. Livre de l'honnête volupté & santé, premierement composé en Latin par Platine en Cour de Rome, & aprés translaté en François par Messe, de Foyer. Sans lieu ni date rare. p.211. Plauti Comcediæ. Venet. 1517. cum figur. aeneis lepidissimis. p. 240. Plinii Hist. Natur. libri XXXVII. Venet per Nicol. Jenson Gallicum 1472. p. 58. Parmæ per

per Steph Corallum 1476, fol. maximo. . end. p. Tarvisii 1479 Venet. 1483. p. end. it. C. not. Harduini. Paris. 1723. 3. Voll. fol. max. imprest in membranis. Liber eximia faritatis, unpote cuius Tria folummodo exemplaria in membranis funt impressa. p. 241. Hist. naturale di Plinio tradotta di C. Landino. 1476. per Nic. Jenson Callicum. Ed. prima. - p.63. Historia natural de Plinio Secundo. Madrid 1624. 2. Vol. p. 63. 10 10 10 10 14 16 14 C. Plinii Secundi Epistole. Mediolani per Philipp. Lavagniam 1478.p. 202. Plutarchi Vite fine anno & loca editionis; attamen Rema per Vilalric: Gallum circa amum 1470. fol. magno. Editio Latina princeps. p. 160. it. Venet. per Nic. Jenson Gallicum 1478, f. mag. ead.p. Plutarchi Parallela Græcè, Florentia apud Juntas 1317. d. rera p. 160. Historia Fiorentina di Messer Poggio tradotto del Latino da Jacobo Poegio suo figlio, in Vinegia 1476. Editio omnium prima. p. 124. Angeli Politani Opp. omnia, Lat. & Græca. Venet ap. Aldum 1498. 2. Tomi. rarus. p. 195. Julii Polincis Onr Vicon, Græce. Florentse apud Juntas 1520 p. 185.
Polybins, Latine, Vic. Perott. Venet. per
Bernardinum V. 189. p. 113.
Jo. Jouiani Pontani Po. d. omnium prima. 55 4 **p. 180** 6 8 8 8 6 7 7 7 10 10 15 Scholia f. Adnotationes a. vium Mich. Molini Super foris & Obser Regni Arathe second of the second er eggaum. 2.

gonum. Aut Hier. Portoles. Cæsar Augustæ 1587. 4. rarus. p. 137.

Postellus de orbis terre Concordia. Basilere.

Liber rariffimus. p.91.

Prisciani Volumen Maius &c. Venet. per Bonetum Locatellum 1496.

Prisciani Volumen de octo partibus orationis &c. Ed. anni 1472. & omnium prima. rarissi.

mus. p. 189.

Idem Priscianus. Venet. per Joa. de Colonia & Joa. Manthen de Gheretzen 1476. rarus. ead, p.

Eiusd. Opp. omnia. Venet. 1476 ibid. 1481. per Manzolinum de Parma. p. 196.

Priscianus de Constructionibus. MS. p. 240.

Probi Amilia de virorum excellentium vita. Venet. per Nic. Jenson. 1471. Ed. omnium prima. lib. rarissimus. p. 160.

Ptolomai VIII. libri c. Tab. Geograph. Ulme, expensis Justi de Albano per provisorem suum Joan. Reger 1486. ed. prima.



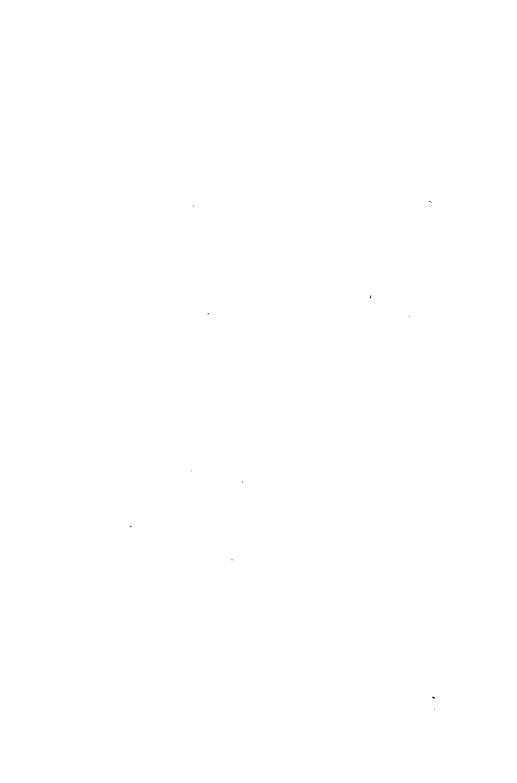



-





.

-

٠

•

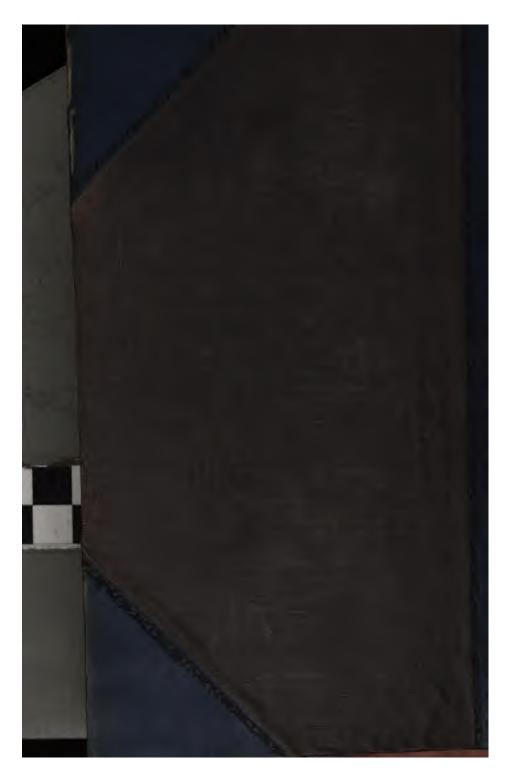